Nº 37.

Donnerstag ben 13. Februar

Die Expedition ift auf der Serrenftrage Dr. 20.

1845.

Inland.

3 Breslau, im Februar. Unter allen 3meigen menfchlichen Biffens, welche in ber langen Friedenszeit und wefentlich burch fie fich eines forgfattigeren Unbaues, einer bebeutenben Ermeiterung ihres Bebietes erfreuen, fteht bie Statiftie mit oben an. Bir erfahren burch fie nicht bloß die Menfchengahl ber Staaten, Provingen, Rreife, Drtfchaften, bas Berhaltniß ber Gefchlech: ter, Religionssetten zc., ber verschiebenen Stanbe gu einanber, bie relative Dichtigfeit ber Bevolferung, ihr Steigen und Fallen u. f. w. u. f. w., auch bie Bahlen fur Pferbe, Rindvieh, Schafe u. bgl. Diefe Bahlen: Berhältniffe find meift fchlagend und die baraus fcon gewonnenen Resultate gemabren oft eine überraschenbe Ginficht über Berbaltniffe, bie fich jeber bestimmten Bes rechnung zu entziehen icheinen, fo bie Ungaben über uneheliche Geburten, über Berbrechen nach bestimmten Bie hier Die Sittlichkeit, fo erfahrt in Rategorien. anberer Beziehung Die Staatsofonomie burch bie Un= gabe ber fur militairifche 3mede verwendeten Summen eine nicht gerabe immer fehr fcmeichelhafte Beleuchtung. In neuerer Beit ift auch bie Frequeng ber Schu= ten ein Begenftanb ernfter Betrachtung geworben. Man hat bie Bahl ber im fculpflichtigen Alter ftebenben Rin= ber mit ber Ungahl berer, bie wirklich bie Schulen befuchen, zusammengestellt; man hat ermittelt, in wel= chem Berhaltniffe unter ben in ben Militairbienft ein= tretenben jungen Leuten bie Bablen berer, bie ba lefen und fcreiben, blog lefen, und weber lefen noch fchreiben konnen, ju einander fteben und baraus Schluffe auf bie Leiftungen ber Schule gemacht. In neuefter Beit bat namentlich auch Frankreich und mehre Staaten Deutsch= lands als Grundlage fur die Aufstellung ber betreffen= ben Budgete eine genaue Bufammenftellung ber vorhan= benen Schulen, ihre Frequeng und Lehrfrafte mit bem Bedürfniffe, ben gegenwärtigen Roftenaufwand auf Leh: rerbesoldungen, Schulgebaube, Lehrmittel u. f. m. jur öffentlichen Renntnig gebracht. Wie wichtig folche Un= gaben find, leuchtet auch bem gewöhnlichen Berftanbe ein, und barum mare es hochft munichenswerth, wenn nicht nur allen Communen burch forgfältig gufammen: geftellte Magabe eine tlare Ginficht berfchafft, fonbern auch fur bie Provingen und ben Staat felbft bas gange weite Gebiet des Schullebens in umfaffender Darftels lung gu leichter Ueberficht bargeboten murbe. Bas bas preufische Bott und ber preufische Staat namentlich feit etwa 40 Jahren hierin geleiftet hat, verbient mohl eine folde freilich febr mubfame, aber gewiß nicht erfolglose Arbeit. Sie Scheint mir aber von bem hochften Entereffe nicht minber fur bie Communen, ale fur bie Provingen und ben Staat, und mare gewiß ben balb Busammentretenden Landtagen eine in mancher hinficht febr munichenswerthe, ja fogar nothwendige und unent= behrliche Borarbeit. Go weit bem Referenten biefe Sache befannt, hat bie Staatsregierung bisber nur bie höheren Bilbungs-Unftalten, Die Universitäten, Gymna= fien, Seminare, einzelne Sachschulen, besonders Die Rabettenhaufer, mit einem bedeutenden Gelbaufmanbe frei= gebig ausgestattet, für die eigentliche Wolksschule aber, omohl Land = ale Stadtschulen, ju forgen ben Com= munen gur Pflicht gemacht und es an geeigneten Dafe regeln, ben Gifer bafur gu meden und gu beleben, nicht fehlen laffen. Leiber aber fcheitert ber befte Bille ber Driebehorben an bem Unvermogen ber Bewohner, und baher ruhrt ber Rothstand biefer jest als unentbehrlich anerkannten, gewiß hochverdienten Staatsbiener, ihr Gienb, wenn fie bienftunfahig geworden find, und ber Sammer ihrer verlaffenen Familien. Alle Lebensverhaltniffe find im gewaltigen Umschwunge ber Gegen= wart wefentlich veranbert, die Menge bes Nothigen und Unentbehrlichen ift gewachsen, die Preise find gestiegen, b. h. bas Gelb ift im Werthe gesunten. Und boch find bie Befoldungen ber Lehrer meift noch fo targlich, bag Die Unmöglichfeit, bamit auszukommen, allgemein aner=

fannt wirb. Chen fo einleuchtend ift aber auch bie Unfahigfeit vieler Ortschaften, großere Opfer fur Diefen 3med bargubringen. Ber ermagt, wie viel alljahrlich in Preußen aus Staatsfonds jum Mufbau neuer Rirchen verwilligt wird und barin mit Dankbarkeit bie vaterliche Gorge ber Regierung fur bie firtliche Bilbung und Er= hebung bes Bolles anerkennt und ehrt, hofft barum, un= geachtet ber einmaligen Bermeigerung, bag fortgefetten motivirten Bermenbungen ber Lanbftanbe ein endlicher gun= ftiger Erfolg nicht entfteben werbe. 3mar haben manche Communen neuerbinge recht bedeutenbe Opfer gebracht, wie g. B. Breslau, Glogau u. a., Opfer, welche bem Uneingeweihten vielleicht zu verschwenderisch erscheinen, ja ben Reid manches Ungebilbeten erweden burften, ob aber biefelben genugen fonnen, mare nur aus einer betaillirten ftatiftifchen Ueberficht ber gangen Schulverhalt= niffe erfichtlich. Denn in manchen Stabten bat bie Berabfegung bes Binsfuges bochft nachtheilig auf Die Behalte vieler Lehrer eingewirkt, welche einen oft nicht geringen Theil ihres Gintommens von Legaten beziehen, bie in ginetragenben Papieren angelegt gu merben pfle= gen. Go fann es fommen, bag Stellen, welchen neuers binge nahmhafte Berbefferungen gu Theit geworben, tropbem jest vielleicht noch geringer botirt finb, als vor 5 und 10 Jahren. Daber mußte in einer ftatiftischen Ueberficht nicht bloß bie Wegenwart, fonbern auch bie Bergangenheit ins Muge gefaßt werden, wenn fie eine wirkliche Ginficht gewähren foll.

Abgesehen aber von den Besolbungen ift bie Den= fionirung altereschwacher, bienstunfähig gewordener Leb= rer ein Gegenftand, ber die hochfte Beachtung befonbere unferes Landtages verdient. Huch der ausdauernofte Fleiß, die größte Pflichttreue, bas fegensreichste Birken geben bem preußischen Lehrer fein Recht auf Penfion, er tann nicht fagen, ich fuhle mich außer Stanbe, ferner mit Musficht auf Erfolg, mit Berufefreudigkeit, ohne Befahr fur meine gerruttete Gefundheit, meinen bisherigen Ruf, ja fur bie mir anvertraute Jugend langer im Umte gu bleiben, ich habe ihr meine beften Rrafte geopfert, gebt mir fo viel, baf ich leben kann und laft mich ben Reft meiner Tage ausruhen vom fcmeren Tagwert. Thierqualerei ift gefeglich unterfagt und wird burch bie Difbilligung jebes Fuhlenben gebrandmarkt; allein ift die ftets erneute Qual eines er: fcopften Lehrers nicht auch ber Berudfichtigung werth? Dag er nicht Schage fammeln fonnte, leuchtet ein; nur felten bietet bas Blud einem Lebrer bie Sanb, und Reiche werben unter bem Lehrerftanbe immer eine Raritat fein. Fur fie gu forgen, fie gu fcugen, ibnen burch bie That zu banten ift Pflicht ber Denfchlichfeit, und wie ihre Berbienfte bem gangen Staate gu Bute fommen, fo fcheint auch ber Staat als Banges ihnen verpflichtet zu fein, wie er ja auch biefe Berpflichtung beim Militair langft anerkannt hat und ubt. Denn Daß die Berdienfte eines Lehrers oft und meift hoher anzuschlagen feien als bie eines Offiziers, wie tuchtig er auch fein mag, befonbers in Beiten bes Friebens, bedarf mohl feines funftlichen Beweifes. - Darum schmerzte der dem letten schlesischen Landtage auf eine "bas Penfions = Reglement ber Elementar=Schullehrer" betreffende Petition geworbene abichlägliche Beicheib, baß bie "Fürforge fur die Glementar= Schullehrer nicht als eine allgemeine Staats = Ungelegenheit angusehen und baber auch die Mittel jur Befriedigung bes Beburfniffes nicht von ber Staatstaffe gu erwarten feien" \*) fo tief und fo allgemein.

Darum sei dies Wort ben Communen, ihren Landtags-Deputirten und dem Landtage selbst hiermit ans herz gelegt. Preußens König, der jeden Zweig menschlicher Thätigkeit, die auf das Gemeinwohl berechnet ist, gerecht und weise zu würdigen weiß, wird den begrunbeten Bitten seiner treuen Unterthanen gewiß geneigtes

Bergl. ben Lanbtags-Ubschieb für Schlesien vom 30. Des-1843, ad I., Rr. 8 ber Breel. 3tg. von 1844.

Bebor ichenten und ba helfen, wo Sulfe mahrhaft Noth thut. Durch Beitrage allein einen ausreichenben Sond zu beschaffen ift unmöglich und burch ben Erfolg bereits erwiesen. Der Rothruf ber Schullehrer aus allen Gegenben bes Baterlandes, wenn auch jum Theil unterbrudt, fann nicht ungehort geblieben fein. 3war genießt ber gange Stand feinerlei gefegliche Bertretung weber in ben Lokalbehörben, noch auf bem Lanbtage, bennoch biege es an bem in ber jungften Beit immer lebenbiger erwachten, gegen ben "gemeinen Sinn", ber fich nur als Selbstfucht außert, fiegreich ankampfenben " Bemeinfinn" unferer Beborben und gefehlichen Bers treter fich vergeben, wollte man an ihrer Ginficht und an ihrer Bereitwilligkeit zweifeln. Die Schulen finb bie Erager und Forberer ber Buffunft geworden und als folche bereits anerkannt; wer baher fur bas Gebeiben ber Schule burch Beforberung bes Bohle ihrer erften Factoren, ber Lehrer, forgt, arbeitet an bem Gemein= wohl Aller und baburch im ebelften Ginne bes Borts an feinem eigenen Boble. Und ber Schlefische Landtag wird gewiß nicht gurudbleiben, wo es gilt gu arbeiten, baß ein lichterer Zag im Lanbe aufgebe über ben Stanb, ber als Pfleger und Berbreiter bes Lichtes eine noch hohere Beltung beanspruchen barf, als ihm bisher ge= worben ift.

Berlin, 11. Februar. Se. Majestat ber Konig haben Allergnabigst geruht, ben Tapeten-Fabrikanten Karl Forfter u. Comp. ju Koln bas Prabikat als hofe

Lieferanten beizulegen.

\* Indem wir uns vorbehalten, auf die allgemeine Gewerbeordnung vom 17. Januar, welche im Sten Stud ber Befetfammlung, in Dr. 42 u. f. der Ullg. Preuß. 3tg. enthalten ift, und bemnachft wohl auch burch die Umteblatter ber fonigt. Regie= rungen publigirt werben wird, jurudgutommen, fugen wir ben wenigen Bestimmungen, Die gestern in unserer Beitung (f. "neuefte Rachrichten") aus ben erften Abschnitten mitgetheilt worden find, heute 1) einige berjenigen Bestimmungen bingu, welche auf bas In= nungemefen, auf bie Berhaltniffe ber Deifter, Gefellen und Lehrlinge zueinander, auf Bers bindungen zc. Bezug haben, und 2) einige Punkte aus dem Entichabigungsgefete von demfelben Das tum: 1) Die Statuten der altern Innungen follen einer Revifion unterworfen werben. Diefe Ubanderung fann auch dahin geben, daß mehrere getrennte Innun= gen zu einer gemeinsamen Innung vereinigt merben. Die Feststellung und Bestätigung ber revidirten Status ten erfolgt durch die Ministerien. Berweigert eine In-nung die Unnahme ber revidirten Statuten, fo wird biefelbe aufgeloft. Im Falle ber Auflofung einer In= nung muß bas Bermogen zuvorderft jur Berichtigung ihrer Schulben und gur Erfüllung ihrer fonftigen Ber= pflichtungen verwendet werden. Der fobann verbleibende Ueberschuß ift junachst jur Befriedigung ber etwa vors handenen Entschädigungsanspruche fur bie aufgehobene ausschließliche Berechtigungen einzelner Mitglieber gu verwenden. Reue Innungen erlangen durch die Bes ftatigung ihrer Statuten Die Rechte einer Rorporation. Musichliefliche Gewerbeberechtigungen bur= fen benfelben niemals beigelegt werden. Bur Bilbung einer Innung find erforberlich: in ben Gtab= ten Berlin, Brest au, Konigsberg, Dangig, Etbing, Pofen, Potebam, Frankfurt, Stettin, Stralfund, Mag= beburg, Salberftabt, Salle, Erfurt, Munfter, Roln, Duf= felborf, Elberfelb, Barmen, Rrefelb, Machen, Robleng und Erier 24 Perfonen, welche ihr Gewerbe bereits ein Jahr hindurch felbstftandig getrieben, ober einer aufge= löften altern Innung angehort haben, in allen übrigen Orten 12 bergleichen Personen. — Bon ber Theils nahme an ber Bilbung einer Innung find ausgeschlof= fen biejenigen: 1) welche wegen eines von ehrlofer Ge= finnung zeugenden Berbrechens, insbesondere megen

Meineides, Raubes, Diebstahls ober Betruge verur= theilt worden find, 2) welche in Rriminaluntersuchung ober in Konture fich befinden, ober 3) welchen bie Be: fugniß jum Gewerbebetriebe eine Beit lang entzogen war; diese konnen jedoch von der Kommunalbehorde gu= gelaffen werben, wenn fie fich beffen burch ihr nachhe= riges Berhalten murbig gezeigt haben. Huch ift die Rommunalbehörde ermächtigt, diejenigen auszuschließen, welche in irgend einer Rriminaluntersuchung nur vor= häufig freigesprochen worden find, ober fich burch ein= gelne Sandlungen, ober durch ihre Lebensweise die of= fentliche Berachtung jugezogen haben. § 104. Der 3med ber neu ju grundenden Innungen befteht in der Forderung ber gemeinsamen gewerblichen Intereffen; infonderheit follen die Innungen 1) Die Mufnahme, die Musbilbung und bas Betragen ber Lehr= linge, Gefellen und Gehülfen ber Innungsgenoffen be= auffichtigen, 2) bie Bermaltung ber Rranten=, Sterbe=, Bulfe= und Sparkaffen ber Innungegenoffen leiten, 3) ber Furforge fur bie Bittmen und Baifen ber In= nungegenoffen, namentlich ber Forberung ber Erziehung und bes gewerblichen Fortemmens ber Baifen fich - Jedes neu aufzunehmende Mitglied muß die Befähigung jum Betriebe feines Gewerbes befonders nachweisen. Die Prufungezeugniffe der fur ein= gelne Gewerbe angeordneten Prufungs : Behorden, ber Dber=Baudeputation oder des technischen Gewerbes Institute, fo wie die von ber Ukademie ber Runfte über die Aufnahme und Einschreibung bei berfelben ausge= fertigten Diplome find als genügender Nachweis der Bifahigung jum Betriebe ber Bewerbe, über melche fie ausgestellt find, anzusehen. Much bedurfen Mitglie= der alterer Innungen feines besonderen nachweifes der Befähigung. Die Befugnif, Lehrlinge gu halten, ftebt einem Jeden gu, der gum felbstftanbigen Betriebe eines ftehenden Gewerbes befugt ift. Durch Befchluß ber Regierung fann Gewerbetreibenden, welche fich grober Pflichtwidrigkeiten, hinfichtlich der ihnen an= vertrauten Lehrlinge schuldig gemacht, ober nach erfolg= ter Bestrafung zu neuen begrundeten Beschwerden Un= lag gegeben haben, die Befugniß, Lehrlinge ju halten, für immer oder auf gemiffe Beit entzogen werden. Der Nachweis ber Befahigung muß burch eine nach ben Bestimmungen bes Titel VIII abgelegte Prufung ges - Die Ortspolizei-Obrigkeit hat darauf ju achten, daß bei Befchäftigung und Behandlung bet Gefellen, Gehülfen und Lehrlinge gebührende Rudficht auf Gefundheit und Sittlichkeit genom= men, und benjenigen, welche bes Schul= und Reli= gions: Unterrichtes noch bedürfen, Beit bagu gelaf: fen werbe. Die Gefellen und Gehülfen find verpflich: tet, bem Arbeiteberen Uchtung gu erweifen, und feinen Unordnungen, in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die hauslichen Ginrichtungen, Folge gu leiften; gu hauslichen Arbeiten find fie nicht verbunden. - Gine Berpflichtung jum Bandern findet nicht ftatr. Auf befondere Unterftugung der Ge= werbegenoffen haben mandernde Gefellen und Gehulfen feinen Unspruch. - Den Gefellen und Gehülfen ift bie Beibehaltung ber gur gegenseitigen Unterftugung vor= banbenen befondern Berbindungen und Raffen geftattet; es bleibt jeboch vorbehalten, die Ginrichtungen berfelben nach Befinden abzuandern und zu ergangen. Gin Gefelle ober Behulfe barf beshalb, weil er nicht bei einem Innungegenoffen arbeitet, von dem Beitritt gu folchen Berbindungen und Raffen nicht ausgeschloffen werden. Diefe Bestimmungen finden auch auf Fabrifarbeiter Unwendung.) - Der Lehrling muß barthun, daß er lefen, fcreiben und rechnen kann, ingleichen burch eine Befcheinigung feines Religionslehrers nachweisen, baß er in der Glaubens= und Gittenlehre genugende Rennt= niß befigt. Rur aus erheblichen Grunden barf einem Mangel an biefen Kenntniffen nachgefehen werben. Der Lehrherr ift alebann verpflichtet, fur die Rachhulfe nach ben Unordnungen ber Dris-Schulbehörde gu Der Lehrherr muß fich angelegen fein laffen , den Lehrling burch Beschäftigung und Unmeifung jum tuchtigen Gefellen auszubilben. Er barf bem Lehrlinge die hierzu erforderliche Beit und Gelegenheit burd Bermendung gu anbern Dienftleiftun= gen nicht entziehen. Der Lehrling ift ber vaterlichen Bucht bes Lehrherrn unterworfen, und in Ubme= fenheit des Lehrherrn auch bem benfelben vertretenben Befellen oder Gehulfen gur Folgfamkeit verpflichtet. -Nach vollftanbiger Erfüllung bes Lehrvertrages , fann ber Lebrling auch barauf antragen, baß er über bie einem Gefellen nothigen Renntniffe und Fertig= feiten geprüft und formlich entlaffen werbe. Fur die Prufungen find beftandige Drte: ober Dis ftriete Prufungsbehörden gu bilben, mo bies von ben Regierungen nach ben örtlichen und gewerblichen Bers haltniffen fur nothig erachtet wirb. Die Prufungebes hörden werden aus ben geschicktesten und geachtetsten Gemerbetreibenden bergeftalt gufammengefest, bag bie Sauptgattungen ber in bem Drte ober Diftrifte betrie= benen Gemerbe barin vertreten find. - Gin 3mang jum Gintritt in Die Innungen ift nicht gu= läffig; es barf aber auch die Aufnahme nicht von ber Billeuhr ber Innungegenoffen, fonbern nur von bes ftimmten, im Gefet ober in ben Statuten aufgestellten Runft bes Schweigens. Er ermahnte jum boren ,mit

Erforderniffen abhangig gemacht werben. Ebensowenig | barf bas Musscheiben aus ben Innungen an andere als die gefetlichen Bedingungen gefnupft werden. Reine Innung barf fur gefchloffen erklart werden. - Ge= werbetreibenbe, welche ihre Behülfen, Gefellen ober Ur= beiter zu entlaffen ober gurudzuweifen, ingleichem bie= jenigen, welche zu einer folden Berabredung Undere auffordern, follen mit Befangniß bis ju einem Jahre beftraft werben. - Gehülfen, Gefellen ober Fabrifar: beiter, welche entweder die Gewerbetreibenden felbft, ober die Dbrigkeit zu gemiffen Sandlungen ober Bugeftand= niffen baburch zu bestimmen fuchen, baß fie bie Gin= ftellung ber Urbeit oder die Berbinderung berfelben bei einzelnen und mehreren Gewerbtreibenden verabreden, oder zu einer folden Berabredung Undere auffordern, follen mit Gefängniß bis zu einem Jahre bestraft merben. Diefe Bestimmung ift auch anzuwenden auf Urs beiter, welche bei Berge und Buttenwerken, Landftragen, Eifenbahnen, Festungsbauten und anbern öffentlichen Unlagen beschäftigt find. - Die Bildung von Ber= bindungen unter Fabrifarbeitern, Gefellen, Gehülfen ober Lehrlingen ohne polizeiliche Erlaubnif ift, fofern nach ben Rriminalgefeten feine hartere Strafe eintritt, an ben Stiftern und Borftebern mit Gelbbufe bis gu 50 Thalern ober Gefängniß bis ju vier Bochen, an ben übrigen Theilnehmern mit Gelbbufe bis ju gman= gig Thalern ober Gefangnif bis zu vierzehn Tagen gu ahnden. - Gefellen, Gehülfen und Fabrifarbeiter, welche ohne gefestiche Grunde eigenmächtig bie Urbeit ber: laffen, ober ihren Berrichtungen fich entziehen, ober fich groben Ungehorfams ober beharrlicher Biber= fpenftigfeit fculdig machen, find mit Geldbufe bis gu zwanzig Thalern ober Gefangniß bis zu vierzehn Tagen gu beftrafen. - Alle bisherigen allgemeinin und bes forderen Beftimmungen über Gegenftande, worüber bas gegenwärtige Gefet verfügt, insbesondere auch diejenigen, burch welche in einzelnen Landestheilen bie Juden in ber Betreibung ftehender Gewerbe feither befdrantt ma: ren, werden hierdurch außer Rraft gefest, foweit auf bisherige Borfdriften nicht ausdrucklich hingewiefen ift. 2) Das ber allgemeinen Gewerbeordnung angefügte

Entichabigungegefet von demfelben Datum be: ftimmt u. a.: § 1. Fur den Berluft der burch die all= gemeine Gewerbeoidnung §§ 1-4 aufgehobenen Berechtigungen findet eine Entschädigung ftatt, wenn bie Berechtigungen gur Beit ber Publifation ber Gemerbe: ordnung in rechtsgultiger Beife fur immer ober auf Beit unwiderruflich b.ftanden. § 2. Ausnahmen hiers von (§ 1) treten ein: 1) wenn die Berechtigung guftand, bem Fiscus, einer Kammerei ober Gemeinde innerhalb ihres Rommunalbeziefs, ober einer Rorporation von Bewerbtreibenden, es mag folde geschloffen oder ungeschloffen fein; 2) wenn die Berechtigung von Ginem der gu 1 bezeichneten Berechtigten erft nach bem 31. Dezember 1836 auf einen Unbern übergegangen ift. In allen biefen Fallen wird eine Entschädigung nicht gewährt. 6 7. 2118 Mafftab ber Entschädigung fur die aufgeho: benen ausschließlichen Gewerbeberechtigungen (§ 1 ber allgemeinen Gewerbeordnung) gilt berjenige Berth, mel= chen die Berechtigung jur Beit ber Aufhebung gehabt hat. Der Berth wird fur jede einzelne in einem Drte ober Diffrifte vortommende Gattung Diefer Berechti= gungen befondere ermittelt. § 10. In allen Fallen, in welchen bei Feststellung ber Entschädigung ber Reiner= trag ju Grunde gelegt wird, ift ber funfundgwangigs fache Betrag beffelben als ber Berih ber Berechtigung angufeben. § 17. Fur jede einzelne Gattung von Bes rechtigung foll jedem Orte ober Diftrifte ein besonderer Tilgungsfond gebilbet werben. § 52. Die Ablösung eines Zwangs: und Bannrechtes kann auch im Bege ber freien Uebereinkunft, ohne Mitwirkung ber Regie= rung, erfolgen. Doch find fowohl die Berechtigten als bie Berpflichteten befugt, die Prufung und Beftatigung bes Bertrages burch bie Regierung zu verlangen. § 54. Streitigkeiten über bie Ablofung ber Entschädigungerenten werben, mit Musichluß bes Rechtsweges, in erfter In= ftang burch bie Regierung, und in zweiter Inftang burch bas Finangminifterium entschieben. § 58. Die fur bie aufgehobenen ober abgelöften Berechtigungen festgestellten Entschädigungen treten an die Stelle ber bisherigen Berechtigungen. Maren biefe ein Bubebor eines in bas Spothekenbuch eingetragenen Grundftucks oder felbft: ftanbig in bas Sopothekenbuch eingetragen, fo muß bie Berichtigung bes Soppothekenbuche von Umtewegen und toftenfrei erfolgen.

× Berlin, 10. Febr. Die Eröffnung unferer provinzialftanbifchen Kammer ift, wie auch bei 36 nen, hier am gestrigen Tage feierlich vor sich ges gangen. Die Stande wohnten zuvor dem Gottesbienft in ber Domkirche bei, mofelbft ber Sof= und Dompres biger Chrenberg eine bigichungereiche Unsprache hielt. Der Redner warnte vor bem Reben unferer Beit ,,über Maag und Biel hinaus" und empfahl bie schwerere

Rachficht und Geneigtheit," jur ernften und grundlichen Erwägung, ber bann bas Wort einfach und befonnen, in ber gefetlichen Dronung und fern von ,,ungebuhrs lichem Begehren" folgen moge. Der Rebner fchlof mit bem Bunfch, bag bie Berathungen ber Stanbe fich in biefer Beife gestalten mochten, "Gott gur Ehre bem Konige zur Freude und bem Lande gum Gegen." Rach bem Gottesbienft folgte die Berlefung bes tonigl. Eroff. nungsbefrets und ber foniglichen Propositionen im Standehaufe. - Die de ftlich : fatholifche Ungelegen= heit ift ficherer Mittheilung nach in eine neue Phafe getreten. Wie Ihnen fruher von mir gemelbet marb, hatte es ben Unschein, als sei man in ben boberen Res gierungefpharen über bas ju befolgenbe Gpftem noch nicht burchweg mit fich einig gewifen. Der Beweis Diefer Unnahme ichien mir in der Unfrage ber Regie= rung an bas Dbercenfurgericht, über bie fernere Bulaf: figfeit ber öffentlichen Polemie, wie auch in bem Res fcript des herrn Rultusminifters, über einftweilige Guts pendirung der geiftlichen Umtehandlungen bei ben neuen driftlich : fatholifden Gemeinden, enthalten gu fein. Die Frage ift aber jest entschieden und zwar völlig im lichts freien Geifte des preug. Staats und feines protestantis fchen Spftems. Die Regierung wird ber ferneren Ent= wickelung ber firchlichen Ungelegenheiten nach feiner Seite einen 3mang anthun, soweit daburch beftebenbe Landesgefete nicht überschritten werben. - Die Gros nie bes Bufalls hatte bem Magistrat und ben Stabts verordneten untangft bie Idee eines gemeinschaft= lichen Gubscriptionsballes eingegeben. Man hatte gur Bermirflichung Diefer Ibee bereits meitere Schritte ge= than, als die Ihnen gemelbete Differeng gwifchen Bels den ausbrach, und ber Ball mußte baher vorgeftern abs gehalten werben. Unter ber gwingenben Form gefelliger Konvenieng ift alles febr freundschaftlich abgelaufen, boch hat es nicht an fußfauren Dienen und überzuckerten Derbheiten gefehlt. Um wenigsten barf man glauben, bas gute Ginvernehmen fei baburch wieber bergeftellt, vielmehr hat eine prorogirte Stadtrathewahl ber Stadt= verordneten und ein Zeitungeart fel bes Stadtverordnes ten Runge über Eingriffe tes Magistrate in Die Rechte ber Stadtverordneten, die Sache noch vermidelter ges staltet. Wir mochten biefe Differengen nicht eben bes bauern, wenn fie bagu beitragen konnten, etwas mehr Leben unter bie Bater ber Stadt ju bringen. - Bert von Bulow : Cummerow ift fur bie Errichtung allges meiner Landesbanken fortwahrend fehr thatig. Man meint, baß er bamit bierfelbft balb gu Stanbe tommen wird, obwohl grabe in unferer Stadt ber bereite beftes hende Raffenverein einige hemmniffe barbietet. Indeß entwickelt biefer wenig fpekulative Thatigfeit und herr von Bu om hat allerdinge bereits burch bie Begrundung feines Rredit : Inftituts fur Pommern bewiefen, baf et allerlei Schwierigkeiten gewachsen ift. - Der Aufruf Ihres madern Landsmanns, bes herrn Triepte gu Malbenburg an feine Urbeiter, und ber Gebanke burch Preisbewerbung auf Fleif und Gefchid ermunternd eins Buwirken, hat hier, wo man fich fortwährend fur bas Loos der arbeitenden Rlaffen auf das lebhaftefte interef= firt, ben ungeiheilteften Beifall gefunden. Doge ben madern Manne ber reichfte Erfolg lobnen! - 3d fann di fen Brief nicht schließen, ohne Ihre Lefer auf ben hier vielbesprochenen Urtitel ber Mugemeinen preußischen Beitung über ben Gundgoll aufmertfam ju machen. Der Schluß enthält eine Sprache, wie ihn bies Degan felten führt und wie er grade jest, mit Bezug auf uns fere ausmartige Politit, Die hochfte Beachtnng verbient. Er lautet: "und wir glauben, baf unfer Gouvernement aus ben jegigen fruchtlofen Berhandlungen aufs neue bas Refuitat gejogen haben muß, bag Danemart in biefer Sache nicht ben Forberungen einer aufgeklarteren, voraussichrigeren Poltie, fonbern nur ber gwins genben Rraft außerer Umftanbe und thatfachs licher Schwierigkeiten nachzugeben geneigt fei." Sapienti sat!

\* + Pofen, 10. Februar. Die Reformations: Ingelegenheit in Ochneibemuhl hat ben teften Forts gang; bamit foll aber nicht gefagt fein, baß Gr. Czeret

nicht eifrige und unternehmende Feinde im Stadtchen habe. — Es ift wohl nicht nothig, barauf aufmerkfam ju machen, wer die Unfuhrer berfelben find, fo wie es auch nicht erftaunenswerth ift, bag Derjenige, ber ir= genb ein Borrecht befeffen, baffelbe nicht rubig fahren laffen will. Wenn Sr. Gersey von feinen Gegnern mit allen Baffen bes Geiftes bekampft wird, fo wird Niemand etwas bagegen haben, fobald ber Begner fich nicht in Unmahrheiten, Perfonlichkeiten (!) ober Be= meinheiten bewegt; - etwas Underes, gang Unde tes aber ift es, wenn biefer rein geiftige Rampfer furch= ten muß, mit ben materiellen Definitionen ber Sanbe betampft ju merben, - und biefe Furcht icheint aller= bings nicht fo gang Chimare gu fein, wie man es gern glauben mochte, benn Dr. Cjerety wird feit einiger Beit jebe Nacht nicht nur von bem Rachtmachter, fonbern auch von 2 bis 3 Perfonen aus feiner Gemeinde bewacht. - In bem Grabtchen felbft gahlt bie neue Gemeinde fcon uber 100 Personen. Alle Tage fast treffen Briefe an ihn ein, besgleichen Abreffen, benen nicht felten bebeus tende Gelbunterftugungen fur die Gemeinde beiliegen. - Der ziemlich beträchtliche Fonds wird gunachft gu einer Rirche ober einem Bethaufe verwendet werben, mit beffen Grundfteinlegung begonnen wird, fobalb die Regierung bie täglich ju erwartenbe Genehmigung er= theilt haben wird. Borfteher der Gemeinde ift ber ebe= malige Rammerer Sanger, ein biefer wichtigen Stels lung burchaus murbiger Mann, von Energie bes Bil= lens und ber That, ein tuchtiger Fuhrer, wie ibn bas Reformationemert bebarf. - Much in unferer Stadt bat fich bie Schneibemuhler Gemeinde bereits eifrige Freunde erworben, und wenn ich auch dem hier fleißig circulirenden Gerüchte: bag einer ber hiefigen angestell= ten Beiftlichen gu ber Gemeinbe übertreten wolle, noch teinen Glauben fchenke, fo halte ich es boch fur mahr= scheinlich, daß über turg ober lang fich hier eine Filial-Gemeinde bilben wird. — Bas andere Ungelegenheit betrifft, fo fann ich Ihnen noch mittheilen, bag bie Bahl bes Alexander v. Brodowski gum General=Land= fchafte = Direttor fur fo gut ale gewiß anzunehmen ift, jumal bie anderen Ranbidaten jum Theil felbft beprecirt baben follen. - Geftern mar bier in Pofen große Meffe im Dom, bie ber, wie Gie wiffen, feit einiger Beit vom Papft ale Erzbischof bestätigte herr von Przylusti hielt; - es ift diefelbe die Ginleitung ju unferm Landtage, beffen Debatten mit Morgen un= ter Borfit des Landtags = Marschall v. Grabrowefi bes ginnen. — Der fonigl. Rommiffarius, Furft Radzimpll, ift ebenfall bereits eingetroffen. - Unfere vielfachen Faftnachtebeluftigungen haben mit einem Cavalier-Balle im hiefigen Bagar gefchloffen, beffen feines und prach: tiges Arrangement Die Zangluftigen noch lange in fchos nen Erinnerungen unterhalten wird. - Die es fcheint, fucht man fich burch fleißige Schlittenfahrten fur Die Balle ju entschädigen; wir haben im Mugenblick fcone Bahn, bie auch noch einige Beit anzuhalten verfpricht.

Roln, 6. Febr. Unter ben Peritionen an den rheis nifchen Landtag find in Diefem Mugenbliche ebenfalls eis nige Unterschriftliften im Umlauf, welche bie Standes Berfammlung auf bas Elementar: Schulmefen aufmert: fam machen, und bem Schullehrerftande eine Burdis gung zuwenden follen, die er bis babin nicht gefunden, trot ben Rlagen die fortwährend in allen periodischen Blattern aufgetaucht find. Man municht allgemein ben Elementarunterricht burch eine feste, unabhangige Stels lung ber Lehrer, bem Rlerus gegenuber, gehoben gu fe= ben, burch eine Fortbildung der Lehrer, welche wohl wur bann bie hochstmöglichste Musbehnung haben fann, wenn bem Lehrerftanbe bie Kontrole über fich felber wird, wenn er, wie biefes in ber Ordnung jebes anbern Standes liegt, feine Schulpfleger und Schulinfpektoren aus fich felber mablen tann, ober auch nur aus feinen verbienteften Gliebern gewählt fieht. Undere Bittfchrifs ten fur Ablofung ber Jagbbienftbarfeit auf frembem Eigenthume, find in ber Stadt, wie in den benachbars ten bergifchen Landgemeinden in Umlauf. (Bog. 3.)

Mon ber Mofel, 6. Febr. Großes Muffehen er= regt hier bie Guspenfion bes Pfarrers Licht. 216 Grunde biefer Magregel find von ber Trierfchen Gurie angegeben, erftene, bag er gu wenig auf Ablag halte, zweitens, bag er gegen bas Ballfahrten gepredigt habe, brittens. bag er Die Erierer Domgeiftlichkeit ber Sabe fucht beschuldigt habe, indem fie fo vie e Opferftoche bei Der h. Rodfahrt ausgestellt habe. Derr Licht hat sich über biefe Puntte veriheidigt. Er hatte unter Underem fich barauf berufen, bag Bifchofe und Ergbifchofe fru: ber bie Ballfahrten unterfagt haben. Gr. Urnolbi hat barauf ermiebert, bas feien beflagenswerthe Beiten ge= wefen, wo biefes gefchehen, die aber nicht wiederkehren burften. Pfarrer Licht ift ein bejahrter Dann, bat ein Menschenalter in ber Geelsorge gewirkt, und ift ber Ueberzeugung, baf feine lange Erfahrung feine Unfich= ten bestätige. Sr. Urnolbi begnügt fich aber nicht blos mit ber Guspenfion, fonbern hat ihm auch mit Ercommunication gebrobt. Dbgleich ber Pfarrer Licht (Berfaffer eines Theils ber bei Buchhandler herrn Rorner in Frankfurt a. M. erfchienenen "Ratholischen Stimmen") fich ber Liebe und Unbanglichkeit feiner Pfarrgenoffen ju erfreuen hat, fo wird er boch in bies

Lage ift nach biefer Seite eine hochft beklagenswerthe, wenn nicht fromme Samaritaner fich feiner annehmen.

#### Deutschland.

Ronigreich Cachfen. Die Burgerfchaft ju Unna: berg hat fich durch die Museinanderfegung bes Rultus= Ministeriums über ben Bergang ber bortigen fatholi= fchen Kirchen= und Altarsweihe nicht beruhigen laffen, indem fie bamit die gefaßten Beforgniffe und bie bes halb von ihr gemachten Untrage feinesweges als erles digt betrachtet. Ermuthigt burch eine Ungahl von Abrefs fen, die ihr aus anderen Städten, namentlich von Borna, Glauchau, Buchholz, Zwickau, Geper, Jöhftadt, Schwar= genberg, Lichtenftein, Chemnit, Burgftabt, Deifen, Krimmibichau und Ifchopau zugegangen find und fie jum Bebarren ermuntern, ift in ber letten Gigung ber Stadtverordneten einstimmig beschloffen worden, bei ben früheren Untragen ju beharren und beshalb erneuerte Schritte gu thun. Es wird insbesonbere barauf gebruns gen, baß ermittelt merbe: Bas bie in bem unter bem Altare befindlichen Grundsteine liegenden und gebeim gehaltenen Urfunden befagen; woher bas Gelb getom= men fei und noch tommen folle, was die Rirche und Pfarrwohnung, fo wie bie Unterhaltung berfelben und bes angeftellten Pfarrers toften; woher bie romifch: fatholischen Geiftlichen, welche bei ber Einweihung fich betheiligt hatten, und ber angestellte Pfarrer berftam= men, mo fie erzogen und fur ben Prefterftand ausge= bildet worben find; wo fie fich überall aufgehalten baben und mer, außer Lopola und Anber, bie übrigen Beiligen find, benen Inhalts ber anftößigen Beihefchiff der Altar außerdem noch geweihet ift und von denen noch Reliquien im Altar aufbewahrt werben. - Ginft: weilen und bis die Frage, ob die Rirche in birefter Beziehung zu ben Jesuiten fteht, b finitiv beantwortet fei und fich bas weiter Dothige ermeffen laffe, wird bie (u. p. 3.) Schließung ber Rirche verlangt.

Karleruhe, 6. Febr. Kammer ber Abgeord: reten. 143. öffentliche Sigung. Borfig bes Prafi: benten Bett. Regierungscommiffion: Diemand. Seder erhebt fich, um feinen Untrag in Bezug auf Schlesmig = Solftein zu begrunden. Er schildert im Eingange ben Rampf, welchen feit einigen Jahren bie beutsche Rationalitat in Schleswig = Solftein gegen bas Dänenthum führt und wie alle banischen Bersuche erft burch ben Untrag, welchen Algreen=Uffing in ber Roesfilber Standeversammlung stellte, feine mahre Bedeutung erhalten habe. Namentlich geht biefe Be= beutung aus ber Erklarung bes landesherrlichen Commiffare, Staatsminiftere v. Derftebt, hervor, bag ber König bie Bunfche und Unfichten ber Stanbe un= zweifelhaft gern entgegen nehmen werbe. Erscheinungen (welche ber Rebner anführt) fei flar gu ertennen, daß es fich hier nicht um zufällige, ifolirte Thatfachen handle, nicht um die Unfichten einiger Be= nigen, fonbern bag bier ein mohlburchbachter Plan gu Grunde liegt, und ber Algreen-Uffing'fche Untrag nur ber Bote ift, ber ben Beg und feine Gicherheit aus: fundschaften foll. Bollends erhellt bieß aus dem Musschußbericht, ber beutlich befagt, bag ber König nicht nur bie Einheit nach bem banifchen Ronigegefet aus: fprechen, fondern auch fur ein Berbrechen erklaren folle, wer bagegen rebe; es erhellt ferner aus ber Aufhebung ber Bollgrenze zwifchen Danemark und Solftein und aus bem richtigen Borgefühle bes beutschen Bolks in ben Bergogthumern. "Bergeffen Sie nicht fahrt ber Rebner fort - bag einft verwandt= Schaftliche Unspruche an Solftein = Gottorp gu machen, und bag es in ber Diplomatie feine flaren Briefe und Giegel giebt; vergeffen Gie nicht, bag bie Ibee ber Ginforperung ber Bergogthumer lebendig mar, als ber prafumtive Nachfolger auf bem Throne Danemart's eine Tochter Ruglands freite; vergeffen Gie nicht, baß in Danemark noch die weibliche Erbfolge gilt, einft auch Rurland und Lieffand gu Deutschland gehörten und daß die Polppenarme Rugland's fich um die Dun= bung ber Elbe legen fonnen, wie um die Mundung Rufland's Flotte in ber deutschen Gee, der Donau, Rufland's Flotte vor Samburg's Mauern!" - Sobnend erwarte ber Dane bie beutschen Protestationen, benn man wiffe, mas fie ju bedeuten hatten. Bu folcher Beleidigung durfe man nicht fchweigen. Der Redner geht nun auf die Geschichte gurud und weift aus ihr, fo wie aus bem verbrieften Rechte grundlich nach, baß nur bespotische Billfur es unternehmen fonnte, bas Recht der Herzogthumer auf Gelbstständigkeit und Ras tionalitat ju brechen. "Ifts nicht genug, - ruft ber Redner am Schluffe aus - baf die ungludfelige Berbindung zwischen ben Bergogthumern und Danemark nur Unfegen gebracht, bag Rriege bas Land ausfaugten, baf fie die Finangnoth bes verschulbeten Staates mit= tragen helfen muffen, bag, um eine banifche Reichsbank gu fchaffen, alle liegende Grunbe ber berzoglichen ganbe fur Pfanbgut ber Bank erklart murben, und fein Mann ber Freiheit einer Erbicholle frob werben fann! Goll biergu noch die Bertilgung ber nationalität tommen, bie Unterwerfung unter ein Gefet, bas bespotische Ges fen Tagen feine Pfarre verlaffen. Er ift ohne Ber= | walt beilig fpricht (bas banifche Ronigsgefet); follen wir Stimmen. Bir hoffen es.

mogen, außer einer werthvollen Bibliothet, und feine fdweigfam hinnehmen, bag bei bem beftebenben Sag der Danen gegen bie Deutschen unsere Bruder an der Eiber, Rord= und Oftfee, jene Rachkommlinge ber taps fern freien Friefen, banifche Beloten werben? Gollen wir durch Schweigen mitwirken, daß ein Land vom Reiche losgeriffen werde, beffen Lage geeignet ift, bie Idee verwirklichen zu helfen, daß, so wie vor Zeiten beutsche Seget auf ben Meeren glanzten, fo auch in nicht ferner Bufunft ber beutsche Seemann unter beutscher Flagge von Pol gu Pol ficher und geachtet fteuere! Discite moniti ruft uns die Geschichte zu. Die Losreigung eines Gliedes von bem beutschen Staatsforper gieht weitere Berftummlung nach und Deutschland und Polen waren Grengnachbarn. Darum wollen wir die Bande nicht mußig in ben Schoof legen, nicht fcmeig= fam figen wie Barbaroffa im Roffbaufer. Das Baterland ift bebroht; rufen Gie mit mir: bas gange un= getrennte Baterland fur immer! und unterftugen Gie meinen Untrag" (Allgemeine Buftimmung) v. Ihftein unterftust ben Untrag, mas jeber Deutsche, bem fein Baterland lieb ift, ebenfalls thun werbe. Die Beit ift vorüber, wo man nicht an Deutschland erinnern burfte; foll aber Deutschland fein leeres Bort bleiben, fonbern in ber That eine Nation werben, fo ift es an ber Beit, baß alle Regierungen fich bei jeber Gelegenheit, alfo auch hier, den Schritten entgegenfegen, welche Theile von bem Gangen abzureifen bezwecken. Sier merde eine neue Schmach vorbereitet, beutsche ganber einem fremben Staate einzuverleiben; es thue noth, die Stimme gut erheben, bamit alle beutsche Regierungen sich veran= lagt feben, jum Schute bes Gefammtvaterlandes ein= Bufchreiten. Junghanns. Der Untrag wird in jeder deutschen Bruft Unklang finden; Alle werden ihm beis ftimmen. Wenn wir auch fur die Bewohner Schleswig's nur Wunsche haben, fo haben wir bagegen für Solftein-Lauen= burg ein Recht, benn biefe gehoren bem beutschen Bunbe an. Die Fürsten werden forgen, daß fie nicht vom Bunde los= geriffen weiben; fie haben ihre Baterlandsliebe vor mes nig Jahren bei einem andern Streite bewiesen, mo ein anderes Land bem Gifammtvaterland erhalten murbe. Baffermann. Man bente fich die Birtung, welche bie Berathung einer fremben Berfammlung über Die Los: trennung einer Proving von Frankreich ober England in biefen ganbern hervorbeingen murbe, boch man konne fich bies nicht benten. Es murbe niem und einen fols chen Borfchlag magen, weil biefe Straten fogleich alles angewendet hatten, um die Integritat des Landes gu mahren. Dur gegen Deutschland erlauben fich frembe Berfammlungen folche Borfchlage; man wiffe nicht, ob ber Bund einen Schritt bagegen gethan habe; jedens falls murbe es gefchehen fein, wenn ein beutsches Parlament bestunde. Er bantt bem Ubg. Seder fur ben Unlag, ein beutsches Intereffe gu besprechen und unter= ftugt feinen Untrag. Belder erinnert, bag bie Richte Schleswig-Solfteine feiner Beweitführung beburfen, ba die Rockkilder Versammlung ihre Anträge, selbst als eine Reuerung betrachte; es verhalte fich damit gerade, als wenn nach bem Tobe Georg IV. bas englische Pars lament beschloffen hatte, die Toronfolge in Sannover ju andern. Es fei fchmerglich, bag ber beutschen Da= tion noch feine öffentliche Benugthuung gegeben fei; auf ber anbern Geite fei es erfreulich, aus ber allfeis tigen Buftimmung ju entnehmen, daß bie Gubbeutschen bereit feien, ben braben Rordlandern ben Dant fur bas zu erftatten, mas biefe fur ben Guben gethan. In ben Befreiungefriegen zeichneten fich Die Solfteiner aus und bie gefrankten Rechte bes Gubens fanden in ber bamale freien Preffe Solfteine und Schleswigs Eräfrige Bertheibiger. Erfreulich fei auch ber Fortschritt gegen jene Beiten, ale bas Elfag und Stragburg vom Reiche abgeriffen murbe. Much bamals gab es in Deutschland Rammern, aber diefe ariftofratischen privis legirten Körpe-Schaften blieben ftumm bei ber Schande bes Baterlandes. Jest fei bies anders, Die Gimme bes Belee findet ihren Musbruck und warnt vor bem machtigen Feind. Das fleine Danemart murbe es nicht gewagt haben, Deutschland ben Sandichuh hingumerfen, wenn es nicht ben Schut jener Macht hinter fich hatte, bie und im Rorben zu umgarnen fucht, wie fie es im Suboften gethan. Gegen biefe muffe bie Stimme ber Regierungen und ber Fürsten machgerufen werben. Gottschalt fühlt fich nicht nur burch Enmpathien, fon: bern burch Bande ber Liebe fur bas Land, mo feine Uhnen lebten, gur Unterftugung bes Untrags bem Er macht barauf aufmeitfam, bag eine beutiche Das tionalreprafentation bem Baterlande bie Starte verleis ben muibe, nicht nur Danemart, obgleich es 30 große und 30 fleinere Rriegsfchiffe befige, mabrend wir nur eine baben, fonbern auch ben norbifden Colof mit Erfolg abzumehren. Möchten nicht nur bie allerhoch= ften Bunfche, fondern auch die Bunfche bes Boifes in biefer Beziehung beachtet werben. Die Distuffion wird gefchloffen. Der Prafident bringt ben Untrag bes Mbg. Seder gur Abstimmung. Cammtliche Mitglieber erheben fich. Baber. Mochten alle Deutschen fo ein= ftimmig fein, wenn bie Beit femmt, wo es gilt, die Integritat und Nationalitat Deutschlands ju fcugen. (Mannh. J.)

Prag, 6. Februar. Der Brief aus Prag vom 15. Jan. in Dr. 22 biefer Zeitung, der von dem Sart= mann gu Ehren gegebenen Fefte berichtet, gab hier gu eifrigen polizeilichen Rachforschungen Beranlaffung. Um 1. Februar mutben bie Gebichte Sartmann's in allen hiefigen Buchhandlungen confiscirt. Ein ichoner Jung= ling trat in die Buchhandlungen, verlangte mit ber unschuldigften Diene von ber Welt "Relch und Schwert", und fobalb man ihm bas verlangte Buch reichte, gab er ein Beichen, worauf Polizeibiener eintraten und ben gangen Borrath in Befchlag nahmen. Gin foldes Berfahren ift hier gang unerhort, und bie meiften Buch= banbler find in bie Falle gegangen. - Der Ronge's fche Brief murbe von einer hiefigen Buchhanblung per nefas nachgebruckt und ins Bohmifche überfest. Bon ber bohmischen Ueberschung allein murben über 10,000 Eremplare abgefest. Schabe, bag wir ber Polizei mes gen hier nicht fagen burfen, welcher Theil unferer Bevollerung die Colporteure beim Bertaufe biefes Briefes machte. Das wurde ein herrliches Licht auf unfere Jugend werfen. Trop aller polizeilichen Bemühungen hat man ber Sache nicht auf die Spur kommen (D. U. 3.) fonnen.

+ Wefth, 6. Februar. Die patriotische Begeifte= rung unferer Induftrie-Selben hat bereits, wie gu er= warten war, ber politifden Ruchternheit Plat gemacht. Es hat fich auch ber Sinn ber Frauen wieber gemen= bet, und fie fragen wieber nur nach ben fconften Fa= brifaten, ohne fich um beren Baterland gu befummern. Richtsbestoweniger aber gewinnt ber Schusverein eine immer festere und breitere Grundlage, und bie wieber erlangte Rnhe und Befonnenheit gewähren ihm nur ben Bortheil, daß er alle geeigneten Mittel auffucht, und burch Bermeibung geräuschvoller Demonstrationen, ber Regierung jeben Bormand ju Praventlv=Magregeln benimmt. Es ift auch ichon bie Errichtung großartiger Fabriten in nabe Musficht gestellt. Namentlich hat bie Grafin von Raroly im Szathmarer Comitat eine febr bebeutenbe Summe gur Unlegung von Geidenfabriten in biefem an Seibenraupen fehr reichen Comitate be= ftimmt. Es follen aber auch hier und auf anbern geeigneten Punkten burch Ultien-Gefellichaften Fabrifen angelegt werben. Much viele Dicht = Ubelige, befonbers auf dem Lande, feben fich durch bie Aufforderungen bes Ubels - bie in Ungarn vom Zwang nicht febr verschieben find - veranlaßt, bim Bereine beigutreten, ob es gleich nicht mehr zweifelhaft fein tann, bag bie Regierung an bem Bereine großes Miffallen hat. Diefe bat bereits an mehrere Comitate ein Circular ergeben laffen. Die Statuten fammtlicher beftehenben und fich bilbenden Bereine, wenn fie ferner gedulbet werden wollen, an die f. Statthalterei gur gefetlich erforberli= den hohern Genehmigung einzuschicken. Der Unfang wurde mit bem Pregburger Comitat, welches fich unter allen anbern ber Regierung am meiften willfahrig zeigt, gemacht, und man ift auf ben Erfolg febr gespannt, ber fich bei aller Ergebenheit ber Comitate = Beamten nicht voraussehen läßt, ba alle Mittheilungen ber t. Statthalterei an bie Comitate nur in ben General: Congregationen, an benen aber ber gange Ubel ftimm= fahig Theil nehmen fann, eröffnet und verhandelt mer: ben burfen. Rur bas läßt fich nach analogen Bor= gangen mit ziemlicher Gewißheit vorausfagen, bag bie Sache unter Berhandlungen und Correspondenzen febr in bie Lange gezogen werben, und bag bie Regierung fich nicht leicht zu entschiebenen Dagnahmen bestimmen werbe. Es durfte überhaupt Ungarn unter allen Ronigreichen mohl bas einzige fein, wo bie Regierung in ber innern Bermaltung fo fehr beschränet ift; und mo ihren Befchließungen und Befehlen felbft von ben Beamten fo oft wiberfprochen und entge genanvelt wirb! Beifpiele hiefur bietet faft jebe Comitate = Con= gregation. Balb maren die Forberungen ber f. Statt= halterei nicht im Sinne irgend eines Gefet = Urtifels ober ber beliebten Deutung beffelben, balb fanbe bas von jener urgirte Gefet auf die betreffenben Berhalt: niffe feine Unwendung, öfter aber erflatt man gerabes gu, baf man bei bem einmal gefaften Befchluffe be-Co &. B. forbert bie f. Statthalterei harren wolle. alliährlich bie Comitate auf, die Tolerangtare ber Juden einzutreiben, mas aber von ben Comitaten auf entichies bene Beife abgelehnt wirb, fo bag ber Rudftanb biefer Steuer fich bereits auf mehr als 3 Millionen Gulben beläuft. Rur im Defther Comitat, mo auch noch ber Palatin Dbergefpan - mit einem Stellvertreter - ift, werben die Dafgaben ber Regierung mit Rachbruck, und nicht felten mit Baffengewalt verwirklicht. Seber

Bohlbenkenbe muß die Regierung hierin nur loben, obs gleich das Pesther=Comitat unter allen andern bas freis finnigfte ift und baber auch fein Wiberftand oft auf liberalen Prinzipien beruht, die nur noch feine gefetliche Geltung gewonnen haben. Es herricht ichon ge= nug Willfürlichfeit im Gefete felbft, als bag bie Re= gierung noch Ueberschreitungen beffelben, nach welcher Seite hin immer, bulben durfte. Bon biefem Gefichte= punkte aus muß man auch die jungfte Auseinandertrei= bung ber Beforberer bes Schugvereins, von ber ich Ihnen bereits berichtet habe, beurtheilen. rung foll hiebei, wie man glaubt, vornehmlich ben Beftimmungegrund gehabt haben, baß, ba ber Schugverein ihr noch nicht die Statuten vorgelegt hat, er feinerlei Berfammlungen, fie mogen heißen, wie fie wollen, ab= halten burfe. Bebrigens hat unfer Sanbel, der durch biefe Bewegungen nach Außen hin bebeutenbe Störungen erlitten, wieber im Innern burch bas neue Befet, welches die Nicht-Abeligen jum Erwerb abeliger Guter befähigt, einen Aufschwung genommen. gewinnt aber babei ber Ubel. Denn mabrend er fru= her bei ben Gelbmannern mit hohen Binfen Gelb borgen mußte, wenn er andere nicht feine Guter unter allem Preife veraugern wollte, fann er jest unter fehr vor= theilhaften Bedingungen jeben beliebigen Theil berfelben Undererfeits wird aber auch biefes Gefet verkaufen. eine hobere Gultur bes Bobens und eine gleichmäßigere Bertheilung bes Befigthums gur nachften Folge haben, woran fich naturlich noch andere hoffnungen enupfen.

Freie Ctadt Rrafau.

Rrafau, 8. Februar. Dach einer vorläufigen Bereinbarung bes regierenben Genates bes Freiftaates Rrafau mit ber Ronigl. Polnifchen Regierung in Betreff einer auf beiben Geiten munfchenswerthen un= mittelbaren Berbindung ber Barfchauer und ber Rrafau Dberfchlefischen Gisenbahn ftand heut die General-Berfammlung ber Actionaire ber letteren Bahn an, um über bie Beibehaltung ober Beranberung ber urfprünglich projektirten Linie, fo wie uber bie Aufbrin= gung bes im zweiten Falle erforberlichen Mehrkoften= Betrages zu beschließen. Der Berfammlung mohnten ber Preug. Refident Gr. v. Engelhardt, ber Rommifs farius des Senates fur die Ungelegenheiten der Gifen= bahn, Sr. Senator Ropf, und zwei Bevollmächtigte ber Dberichlefischen Gifenbahn=Gefellschaft bei. dem bas Direktorium feine Borfchlage und Untrage vor: gelegt und grundlich motivirt hatte, befchloß die Ber-fammlung, diefelben aboptirend, einstimmig: unter Aufgebung ber urfprunglich projektirten Trace von Chrzanow bis gur Dberfchlefischen Grenze bie Bahn über Eczacowa nach Slupna zwischen Trzebinia und Chrzanom, letteren Drt links laffend, ju führen. Die S.S. Deputirten und Bevollmächtigten ber Dberschlesischen Gis fenbahn=Befellichaft erflarten Namens ihrer Konftituenten ihre Buftimmung zu ber durch die neue Linie bedingten Ber= bindung der Dberschlesischen und Rrakau-Dberschlesischen Bahn bei Glupna; ferner, baf bie nothigen Beranftal= tungen getroffen werben murben, um bis gum Schluffe bes nachften Jahres bie Dberfchlefische Gifenbahn bis an bas Przemeca-Ufer bei Glupna, mofelbft bie Ueber= gangebrude die Rrafau-Dberfchlefifche Bahn begrenzen wird, ju fuhren; ber Preug. Refibent, Gr. v. Engel= harbt, hatte ichon vorher bemerft, bag Geitens ber Staatsregierung bie Genehmigung biefer Berbindung nicht zu bezweifeln fei. Die naheren Mobalitaten ber Berbindung, vorzugeweise hinfichtlich bes Brudenbaues über die Przemsca, den die Rrafau-Dbericht. Bahn allein übernimmt, murben vertragemäßig von ben Deputirten der Dberfchlefischen und bem Direktorium ber Rrakaus Dberschlesischen Gesellschaft festgestellt. Die Bersamm= lung mar ferner mit ber Feststellung bes erforberlichen Mehr=Roftenbetrages fur die Musfuhrung ber Bahn in der veranderten und etwa um 1 1/2 Meile langeren Rich= tung auf Sohe von 300,000 Ribl., womit fich ber im § 4 bes Statutes feftgefehte Fonds auf 1,800,000 Rtl. erhoht, einverftanden. Diefe Summe foll burch Rreitung und Ausgabe von 3000 Stud Stamm: Actien in ber Urt aufzubringen verfucht werben, bag ber Inhaber von je funf Quittungebogen berechtigt fein foll, Gine ber neu auszufertigenben Uctien al pari zu übernehmen. Im Falle auf biefe Beife nicht ber gange Bebarf von 300,000 Rtf. aufgebracht werben follte, foll bas Diretto= rium nach feinem Ermeffen entweder bie nicht unter: n ben Borfen von Breslau gebrachten Actien Berlin ju möglichft gunftigem Courfe jum Berkauf bringen ober nach Maggabe bes Statuts ben Bebarf burch Musgabe von Prioritats = Uctien beschaffen. Bir merben nachftens einige Rotigen über Die febr gunftigen Musfichten, welche bie Rrafau : Dberfchlefische Bahn in Folge ber Befchluffe ber General= Berfamm: lung gewonnen hat, folgen laffen. Rur fo viel fei in Rurze bemerkt, daß fie jahrlich nur an Gals fur die ruffische Regierung 6 bis 700,000 Etr. zu trans= portiren haben wirb.

In Podgoreze wird in den nächsten Tagen eine Commission zur schleunigsten Bornahme ber Borarbeizten für die Eisenbahn über Bochnia nach Lemberg erwartet. Bei dem Bau sollen, so erzählt man, 25,000 Mann auserlesener Goldaten verwendet werden.

Franfreid.

\*\* Paris, 6. Febr. In ber geftrigen Sigung ber Pairstammer berieth man fich junachft barüber, ob Die beiden Gefegentwurfe megen ber Mufficht uber bie entlaffenen Strafgefangenen und wegen ber Bermaltung ber Colonien in biefer Geffion wieber aufgenommen werden follten. Die S.S. Boullet und Graf Beugnot erflarten fich fur bie Bieberaufnahme bes erften Entwurfe. Der Juftigminifter fprach ba= gegen und erinnerte baran, daß bas Minifterium bes reits versprochen habe, bas Gefängnifgefet vorzulegen, febalb fammtliche fonigt. Berichtshofe ihre Meinung über daffelbe abgegeben hatten. Unter biefen Umftan= ben murbe es unzwedmäßig fein, ein Befet zu bera= then, bas durch ein anderes bedeutende Abanderungen erleiden durfte. Gr. Beugnot: "Benn biefes Be= fangnifgefet baffelbe ift, welches bereits ber Deputirten= fammer vorlag, fo findet fich barin gar teine Beftim= mung uber bie entlaffenen Strafgefangenen." Rach einigen Bemerkungen bes Ministers fragte ber Graf Dole, ob es wirklich bie Abficht bes Ministeriums fei, der Pairefammer in Rurgem bas Gefangniggefet porzulegen? und ba ber Minifter bies befraftigte, fo rief man gur Abstimmung und verwarf bie Bieberauf. nahme bes Gefegentwurfe. Sinfichtlich bes Colonials gefetes ergriff ber Fürft von ber Dostma bas Bort. Er fagte, bag er gewiß ein Unhanger ber Ubs Schaffung bes Gelavenstandes fei, aber boch auch Behutfamkeit fur nothwendig halte, bamit die Colonien nicht einem Pringip geopfert murben. Es fei feine gleichgultige Sache, baf bie gange Grundlage bes Co. lonialmefens umgeftaltet werben folle, und bann fei auch Die Lage ber Stlaven in ben frangofischen Colonien im= mer noch beffer, als die ber meiften freien Urbeiter in Europa. Die Berren ber Stlaven feien im Allgemeis nen einer Berbefferung bes Buftanbes nicht abholb. Es feien feit 1830 über 50,000 Reger freigelaffen mors ben, und man muffe bedenken, daß bie Coloniften in ber letten Beit durch Erbbeben, Sturme zc. vielfach heimgesucht worden feien, fo daß man ihnen feine neue Opfer aufburben tonne. Man muffe auch von ber Res gierung in bem Mugenblick, wo fie in ber Deputirten= tammer fich gegen den Borwurf bes englifden Gin= fluffes zu vertheibigen habe, nicht verlangen, baß fie ein Gefet über die Emancipation ber Reger vorlege. Diefe Emancipation habe ben Ruin ber engs lifchen Colonien berbeigeführt und England fei alfo bei ber Sache febr betheiligt. Die Emancipation habe bas Durch fuchung Brecht herbeigeführt; man folle boch erft abwarten, mas bie gemifchte Commiffion megen Mufhebung des Durchsuchungerechts ausrichte. Der Seeminfter fagte, baf fich in ben Berhaltniffen nichts geandert habe, bas Gefet alfo eben fo gut mie 1844 an feiner Stelle fei. Der Baron Dupin fprach ba= gegen, ber Gr. v. Montalembert bafur, menigftens gegen ben Furften von der Mostma, und ber Marg. v. Boiffp rief, bag, feiner Meinung nach, bas gegen= martige Ministerium bas Gefet boch nicht ju Enbe fuh: ren fonne. Ein Minifterium, bas fo unverschamt Be= amten abfete, weil fie nach ihrem Gewiffen gestimmt, konne nicht von langer Dauer fein. (Larm.) Der Geeminifter, Sr. Dubouchage und ber Furft von ber Mostwa führten die Diskuffion noch fort, bis bei ber Ubftimmung mit geringer Dehrheit bem Buniche bes Minifteriums willfahrt und ber vorliegenbe Gefegents murf mieder aufgenommen murbe. Rach Erles bigung biefer Ungelegenheit wibmeten fich bie Pairs in ben Bureaus ber Prufung ber Befegentwurfe über bie Kabrifzeichen ic. In der Deputirte nfammer wurde zuerft ber Gefegentwurf über mehrere Staatsbauten mit 111 gegen 57 Stimmen angenommen und bann Sr. Lepelletier b'Mulnan ftatt bes jegigen Minifters v. Salvandy mit einer Mehrheit von 236 Stimmen unter 327 jum Biceprafibenten ernannt. Ginige mes nige Stimmen maren auf Die S.S. Sebert (ben eigent= lich ministeriellen Canbibaten) und Billaut (ben Canbibaten ber Opposition) gefallen. - herr Billemain scheint vollständig wieder hergestellt gu fein und hat ben Mitgliedern ber Commission ber Deputirtenkammer, welche mit bem ihn betreffenben Gesebentwurf beauf= tragt ift, Befuche gemacht, um ihnen ju erklaren, bag er die ihm zugedachte Penfion nicht annehmen fonne. - Morgen reift Sr. Rolland mit bem großen Beef: nachtsochsen nach En unseres Fachit bas legthin aus ber fonigl. Ruche nach Paris überfen= bete Befchent ju ermibern. Man behauptet bier, baß in diefem Fruhjahr am Rhein auf bem Johann is= berg und Stolzenfels die Unerkennung ber Ronigin Ifabella burch bie öftlichen Machte entschieben mer= ben folle. - 2m Montag gab es auf ber Borfe eine mahthafte Carnevalsfcene. Gine Gifenbahngefell= fchaft batte bereits vor einiger Beit erflart, baf fie alle ihre Papiere untergebracht habe und fuchte baburch ben Preis ihres Papiers ju beben, mas benn auch gelang. Man hatte aber ermittelt, baf bie Beamten ber Com= pagnie biefen hohen Cours benugten und fortmabrend

(Fortfegung in ber Beilage.)

# Beilage zu No 37 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag ben 13. Februar 1845.

(Fortsetung.) neue Aftien verlauften. Darüber entftanb ein großer Eifer und am Montag ward bie Borfe gu einem form= lichen Schlachtfelbe, wo fich fammtliche Borfenmanner mit aller Rraft gegen ben Commis bes betreffenden Banquier fturgten, ihn beim Rragen nahmen und nebit feinem herrn binausgeworfen haben murben, wenn es bie Bachen nicht verhindert hatten. - Der Faften: brief unferes Ergbischofe ift erfchienen, jedoch hat ibn bis jest fein Blatt außer bem Univers aufgenommen. - Die Poften find wegen des großen Schneefalls noch immer im Rudftanbe. Die lette Poft aus Straß: burg batte 12 Pferbe Borfpann genommen, um burch ben 5 Suß hohen Schnee ju fommen, und blieb bod um einen Tag jurud. - Mus Mabrid melbet man, daß ber Beneral-Capitan ber bastifchen Provingen, Concha, nach Mabrib berufen worden ift, nm bie fpanische Ravalerie umzugestalten. Dit großem Gifer beschäftigt man fich in Dabrib mit einer Gifenbahn bon Mabrid nach Rabir. Das Ministerium bes Innern bat ben Plan bereits gebilligt. Die fpani= ichen Papiere haben auf ben europaifchen Borfen Begenwartig einen fo bohen Cours erlangt, als fie ihn feit ber Revolution nicht befagen. Die 3proc. ftehen uber 40. Diefer Umftand und ber, bag man fich fo eifrig mit ben Gifenbahnen und andern innern Ungelegenheiten beschäftigt, liefern benn boch ben Beweis, baß fich ber innere Buftanb bes Landes wefentlich ver= beffert hat. Uebrigens wird bie Summe ber 3proc. fpanischen Staatspapiere burch bie neue Finang-Operation, welche ben Staatsglaubigern fur ihre Unfpruche biefes Papier guertheilt, um 1113 Mill. Realen vermehrt. - Mus Algier melbet man, daß die Mufter: wirthschaft ber Trappiften bei Raueli jest volltom= men eingerichtet ift, inbef fcheint die Gegend ungefund gu fein, benn im vorigen Sahre farben 8 Monche unb faft alle übrigen erfrankten. Bon ben 150 Militar= ftraflingen, welche ihnen gur Berfugung gestellt murben, find 37 geftorben und faft alle übrigen liegen frant.

#### Tokales und Provinzielles.

#### Nachweifung

ber jum achten Schlefischen Provinzial = Landtage im Jahr 1845 einberufenen Fürsten und Standesherren, ritterschaftlichen, stabtischen und bauerlichen

Abgeordneten. \*) Ge. Durchlaucht Pring Abolph gu Sohenlohe: Ingelfingen,

als Landtags = Marschall. A. Bom Stande ber Fürften und Serren. a. Die ju Birilftimmen berechtigten Fürften.

1) Fur Ge. Bergogl. Sobeit ben regierenben Berrn Bergog Bilhelm ju Braunfchweig, ale Furft gu

Der Rammer = Direktor Berr v. Reltich, auf Starfine.

2) Bur Ge. Durchlaucht ben herrn Fürsten Mois ju Lichtenstein, als Fürft zu Troppau und 3as gerndorf: (fehlt noch.) Für bas Fürftenthum Sagan: (fehlt noch.)

Ge. Fürftliche Gnaben ber Berr Fürft herrmann von Satfelb, auf Trachenberg, General-Lanbichafts: Direttor von Schlefien.

5) Se. Fürftliche Gnaben ber Berr Fürft Beinrich gu Carolath-Beuthen, Konigl. Dber : Jagermeifter und General-Major. 6) gur Ge. Durchlaucht ben herrn Pringen Bictor

von Sohenlohe=Balbenburg = Schillingefürft und Corvey, Bergog gu Ratibor und Rauben: Ge. Durchl. ber Berr Pring Clobwig von So:

benfohe:Malbenburg:Schillingsfürft, Pring von Ratibor und Corven.

7) Fur Se. Bergogl. Soh. ben regierenben Beren Ber= zog zu Unhalt=Cothen, ale Burft zu Pleß: Der Konigl. Rammerherr Berr Graf v. Dubrn,

auf Ulbereborf und Dber-Schonau. b. Die mit brei Ruriatftimmen beliehenen Befiger ber

freien Stanbesherrichaften. Sur Pelnifd: Bartenberg, 2) fur Militich, 3) für Dber-Beuthen, 4) für Gofchus, 5) für Mustau, 6) für Rynaft, 7) für Fürstenstein: (von ben Befigern biefer 7 freien Stanbesberrichaften mirb bis jest im Bergeichnis nur aufgeführt: ber herr Graf Sochberg: Surftenftein.)

B. Bom Stande der Mitterschaft.

1) Fur bie Befiber ber bevorrechteten eilf Fa= milien-Fibei-Commiffe: Ge. Durchlaucht Pring Abolph ju hohenlohe Ingelfingen, Konigl. Dbrift bes \*) Wir machen barauf aufmerkfam, bag bas Berzeichnis noch nicht vollständig ift. Reb.

23. Landwehr=Regim., Majorateherr ber Berrichaft ; Roschentin. (f. Landtage=Marschall.) — 2) Fur Glo= gau: a. v. Röller, Geh. Regierungerath a. D., auf Mitmaffer, Glogauer Rr., b. Mathis, Rreis-Deputirter, auf Drufe, Glogauer Rr., c. Burggraf und Graf zu Dohna, Landebaltefter, auf Mallmis, Sprottauer Rr. — 3) Fur Liegnis: a. Freih. v. Rothkirch-Trach, Ronigl. Dber=Landes=Berichterath, auf Bareborf, Golb= berg-Sainauer Rr., b. v. Wille, Landesaltefter, auf Sochfird, Liegniger Rr., c. Frbr. Braf v. Frankenberg, Ronigl. Landrath Bunglauer Rr., auf Barthau. - 4) Fur Sirfcberg: a. v. Mutius, Ronigl. Rittmeifter und Landesaltefter, auf Bornchen, Bollenhainer Rr., b. Frhr. v. Bedlig-Meukirch, Ronigl. Dbriftlieut. und Landschafte: Direktor, auf Tiefhartmanneborf, Schonauer Rr. - 5) Fur Schweidnig: a. Graf v. Bedlig-Leipe, Ronigl. Rammerherr und Landesaltefter, auf Rofenthal, Schweidniger Rt., b. Friedr. herrm. Dicolaus Graf v. Burghauß, Rgl. Rammerherr und Landschafte-Direttor, auf Laafan, Striegauer Rr., c. Steinbed, Ronigl. Beh. Bergrath, auf Muhrau, Striegauer Rr. -Bur Glat: a. herrm. Frhr. b. Gaffron, R. Rrebit= Inftitute:Direktor, auf Runern, Munfterberger Rreifes, b. Frhr. v. humbracht, Rittergutebefiber, auf Rengeres-borf, Glaber Rr. - 7) Fur Brestau: a. Georg Graf v. Stofch, Landschafts = Direktor, auf Mange, Nimptscher Rr., b. Friedr. v. Roder, R. Maj. a. D., auf Rothfürben, Breel. Rr., c. Guftav Gr. Caurma= Jeltich, Rittergutsbefiger, auf Zeltich, Dhlauer Rreifes. - 8) Fur Bohlau: a. Frhr. v. Diebitsch, Landes: altefter, auf Gr. : Wierfewig, Guhrauer Rr., b. Carl Frhr. v. Rodrig, Landesaltefter, auf Gurchen, Boblauer Rr. - 9) Für Dels: a. v. Prittwig, Rgl. Landrath, Maj. a. D., auf Schmoltschut, Delber Rr., b. v. Raven, R. Rittmeifter a. D., auf Poftelwis, Delser Rr. -10) Fur Brieg: a. Carl Graf v. Pudler, General: Lanbichafte-Reprafentant, auf Rogau, Faltenberger Rr., b. Rudolph Frhr. v. Luttwig, Rittergutsbefiger, auf Simmenau, Rreugburger Rr. — 11) Fur Gr.=Streh: lig: a. Unbreas Graf v. Renard, Raiferl. Rgl. Ram= merer, auf Groß: Strehlig, b. Gr. v. Strachwig, Raif. Königl. Rammerer, Königl. Landrath und Landesaltefter, auf Raminies, Toft-Gleiwiger Rr. - 12) Fur Ratibor: a. Frhr. v. Durant, Königl. Landrath, auf Bas ranowis, Robnifer Rr., b. Carl Rub, Doctor und Pros feffor ber Medigin, auf Tichammermig, Ratiborer Rr. - 13) Fur Deuftabt: a. Erdmann v. Gilgenheimb, Rgl. Rammerherr und Landschafte-Direktor, auf Frangdorf, Reiffer Rr., b. Frhr. v. Geherr=Thog, R. Land= rath Reuftabter Rr., auf Cujau., c. Graf v. Seberr= Thog, Landesaltester, auf Dobrau, Reuftabter Rr. — 14) Fur Borlig: a. v. Uechtris, Ronigl. Juftig= unb Landrath Laubaner Rreif., auf Dieder-Seidersborf., b. Graf v. Löben, Rittergutebefiger, auf Nieder=Rubeles borf, Laubaner Rr., c. v. Dhneforge, Rgl. Landrath und Landebaltefter, auf Bremenhain, Rothenburger Rr., d. Wiegand Udolph v. Gersdorf, Rgl. Kammerherr, auf Rodersborf, Rothenburger Rr., e. Georg Ernft Graf v. Gereborf, Rittergutsbefiger, auf Bermeborf, Sopere: merbaer Rr., f. Seinrich ber 74fte, Furft v. Reuß: Röftrig, Rittergutebefiger, auf Jankenborf, Rothenburger Rreifes.

#### c. Bom Stande der Stadtgemeinden.

Der ju Birilftimmen berechtigten Stabte. 1) Fur die Saupt: u. Refibengftadt Breslau: a. Tichocke, Maurermeifter, b. Rlocke, Raufmann, c. C. U. Milbe, Kaufmann u. Fabrifbefiger. — 2) Brieg: Werner, Apothefer. — 3) Glogau: Germershaufen, Raufmann. — 4) Grunberg: Conrad, Tuchfabrifant. 5) Liegnit: Bornemann, Medizinal-Uffeffor und Ratheherr. — 6) Reiffe: Polet, Apotheter. — 7) Schweibnig: Sommerbrobt, Apotheter. — 8) Fran = fenftein: Poleng, Konigl. Stadtrath u. Burgermftr. - 9) Landeshut: Dberlander, Apotheter. - 10) Goldberg: Langner, Schonfarber. - 11) Sagan: Höppe, Kaufmann. — 12) Ratibor: Albrecht, Rom-merzienrath. — 13) Görlig: a. Rober, Kaufmann und Lederhandler, b. Prufer, Ratheherr. - 14) Lau=

b. Der gu Collectivftimmmen berechtigten Städte.

1) Freiftabt, Daumburg a. B., Reufalt, Reuftabtel, Priebus, Primtenau, Schlama, Sprottau, Bartenberg. (Bablort Glogau): Facilibes, Burgermeifter in Neufalg. - 2) Beuthen, Bollenhain, Sainau, Sobenfries beberg, Köben, Lüben, Parchwig, Polkwis, Raudten u. Schönau. (Wahlort Liegnis): Scholf, Kammerer in Hainau. — 3) Friedeberg, Greifenberg, Kupferberg, Lähn, Liebenthal, Löwenberg, Naumburg a. D., Schmies beberg, Schömberg und Liebau. (Bahlort Sirfdberg):

berberg, Freiburg und Balbenburg. (Bahlort Schweib= nig): Rellner, Raufmann in Reichenbach. - 5) Sabel= fdwerdt, Landect, Lewin, Mittelmalbe, Reurobe, Reis chenftein, Reinerg, Bartha, Bilbelmethal u. Bunfchels burg. (Bahlort Glat): Dittrich, Burgermeifter und Justitiarius in Reinerg. — 6) Neumarkt, Dhlau, Kanth, Strehlen, Striegau, Banfen und Bobten. (Bahlort Breslau): E. J. Fiebig, Burgermeifter in Canth. — 7) Freihahn, Guhrau, herrnstadt, Leubus, Militich, Stroppau, Gulau, Trachenberg, Groß: Tfchirnau, Win= gig, Bohlau u. Steinau. (Bahlort Bohlau): Bauch. Burgermeifter in herrnftabt. - 8) Muras, Dybernfurth, Festenberg, Sundsfeld, Juliusburg, Medzibor, Dels, Prausnis, Trebnis und Bartenberg. (Bahlort Dels): Delener, Raufmann in Trebnig. - 9) Carlemarkt, Conftadt, Rreugburg, Namslau, Pitfchen, Reichthal, Bernftadt, Lomen, und Falkenberg. (Bahlort Brieg): C. Kofdineli, Burgermeifter in Pitfchen. — 10) Rrap= pig, Landeberg, Lefchnis, Lublinis, Gutentag, Rofen= berg, Groß: Strehliß, Schurgaft, Toft, Ujeft, und Ries ferftabtel. (Bahlort Groß: Strehlig): Birfd, Burger: meifter in Landeberg. - 11) Dber=Beuthen, Gleiwig, Rofel, Loslau, Nicolai, Pleg, Peiskretfcham, Rybnik, Sohrau, Tarnowit und Sultichin. (Bahlort Gleiwit): Bellner, Burgermeifter a. D. und Upotheter in Pleg. -12) Bauerwiß, Dber: Glogau, Ratfcher, Grottlau, Leob: fcuth, Reuftadt, Ottmachau, Patfcheau, Biegenhale und Bulg. (Wahlort Neuftadt): Wobiczea, Konigl. Juftigrath in Bauerwis. - 13) Salbau, Soperemerba, Markliffa, Muskau, Reichenbach, Rothenburg, Ruhland, Schonberg, Seibenberg und Bittichenau. Gorlib): Engau, Burgermeifter in Wittichenau.

D. Mus dem Stande der Landgemeinden. 1. Die Kreise Glogau, Grunberg, Freistadt, Sagan und Sprottau. (Mahlbezirk Glogau): Tob. Krause, Gerichtsscholz in Wachsborf, Saganer Rreises. - 2. Die Rreife Liegnis, Lowenberg, Bunglau, Sainau und Luben. (Bahlbezirk Liegnit): a. Joh. Sam. Thomas, Erbscholz in Großeläßwig, Liegniter Kreises; b. Joh. Jerm. Röhricht, Scholz und Rreis-Tapator in Leifers= borf, Goldberger Rreifes. - 3. Die Rreife Birfcberg, Schonau, Jauer, Bolfenhain. (Bablbegirt Sirfchberg): Caf. Meyer, Erbicholy in Klein-Selmsborf, Schonauer Rreifes. - 4. Die Rreife Schweibnig, Striegau, Balbenburg, Landshut und Reichenbach. (Bahlbegirk Schweidnig): Carl Göllner, Erbscholz in Seiferbau, Schweibniger Rreifce. - 5, Die Rreife Glas, Frans fenftein, Munfterberg und Sabelfchwerbt. (Bahlbegirt Jof. Berndt, Erbicholtifeibefiger in Gallenau, Frankenfteiner Rreifes. - 6. Die Rreife Breslau, Deumarkt , Strehlen , Mimptich und Dhlau. (Wahlbegirk Breslau): Eb. Bleper, Erbicholtifeibefiger in Domelau, Bredlauer Rreifes. - 7. Die Rreife Bohlau, Steinau, Guhrau und Militich. (Bahlbezirt Bohlau): Windler, Erbscholtiseibefiger und Rreis = Zapator in Domnig, Bohlauer Rreifes. - 8. Die Rreife Dels, Trebnit und Wartenberg. (Bablbegirt Dels): Scupin, Freiguts: befiger in Groß: Ellguth, Delser Rreifes. - 9. Die Rreife Brieg , Oppeln , Rreugburg und Falkenberg. (Bahlbezirk Brieg): Dan. Frentag, Erbicholtifeibefiger in Schonwald, Rreugburger Rreifes. - 10. Die Rreife Toft, Gleiwis, Lublinit, Groß-Strehlig, Rofenberg. (Bahlbezirk Groß-Strehlig): Cochlovius, Erbicholy in Rotschanowis, Rosenberger Kreises. — 11. Die Kreise Ratibor, Ober:Beuthen, Pleg und Rybnif. (Bahlbegirt Ratibor): Carl Bein, Erbscholtiseibesiger in Rosemit, Ratiborer Rreifes. - 12. Die Rreife Neuftabt, Deiffe, Grottfau, Rofel und Leobschut, (Babibegirt Neuftabt): a. Unton Ullnoch, Erbicholtifeibefiger in Beigwis, Reiffer Kreifes; b. Frang Schwarzer, Erbicholz in Weißensberg, Meiffer Kreifes. — 13. Die Kreife Gorlis, Lauban, Rothenburg und Soperswerba. (Babibegirf Gor: lit): a. Joh. Mich. Schafer, Rreisrichter und Erbichola tifeibefiger in Martersborf, Gorliger Rreifes; b. G. G. Lebr. Proge, Erblehnrichter in Nieberfeifersborf, Ros thenburger Rreifes.

Theater.

Die Theilnahme bes hiefigen Publifums an ben theatralifden Borftellungen hat fich namentlich in ber legten Beit als außerft lau erwiefen. Un wem mag Die Schuld liegen? Eragt fie bas Publitum, ober Die Buhne? Ber fich ju ersterer Unficht bekennt, thut es vielleicht barum, weil bas Publifum, von jeher ber Gundenbod aller personlichen Tehlgriffe, als foldes nicht por dem Eribunale ber Deffentlikeit erfdeinen unb feine Intereffen mahrnehmen fann. Es ift mabr, Die jungfte Beit ift eine Beit bes Ernftes und somit ben beiteren Scherzen ber Mufen wenig gunftig. Uber konnte bas Theater hierauf nicht Rudficht nehmen und in ben Scherz ben Ernft legen, in Die Zaufdung Die Matthis, Kammerer in Schmiebeberg. — 4) Friedland, in den Scherz ben Ernst legen, in Die Laufdung Die Bottesberg, Munfterberg, Nimptsch, Reichenbach, Sils Bahrheit; konnte es nicht seine Produktionen zum

Supplemente Alles beffen machen, was ber Tag brachte? | Gelagen, Orgien , Spielen zc., ihre entschiedene Abnei: | Glud bemerkten bies jedoch die mit dem Brauen bes Buhne und Leben muffen miteinander geben, Sand in Sand, und fich theilnahmvoll nach ihren gegenfeitigen Bedürfniffen erkundigen. Do fie bas nicht thun, mo die Buhne fich als taub gegen die Erforderniffe bes Lebens erweift, racht fich let eres mit der furchtbarften Rache, bie es geben fann, mit leeren Saufern. Die Direttion barf fich nicht über ben Mangel an Beit: Bugftuden beflagen; wir rufen die Buhnen anderer Stabte hiegegen auf. Die meiften Erzeugniffe ber jungften Dramatifer find unberückfichtigt geblieben, ober ihre Deception ine Repertoir erfolgt mit einer Bebachtsamkeit und Bogerung, bag ihre Aufführung faft immer hinter bem abgekühlten Intereffe einher. lahme. "Das Urbild bes Tartuffe" bat herr Emil De= vrient fur fein biefiges, weiß Gott wann, erfolgenbes Gaftfpiel mit Befchlag gelegt, mahrscheinlich auch ben "Pugatfcheff." Wir halten es in Ruckficht auf unfere Buhne fur ein Unrecht, daß die Direttion bem Runftler: eigenfinne Devrients biefe Conceffion gemacht; einmal weil bie Mitglieder unferes Theaters burch folche Bu= ruckfegung an Gifer und Strebfamteit verlieren, und bann ift Devrient ein Runftler von folch m Rufe, baß er, um zu reuffiren, nicht erft burch die Triumphe bes Dichtere feine eigenen ju erftreben braucht. Und wie fommt bas Publifum bagu, fich bis zu der Beit, mo ber Dresbner Triumphator auf bem Rothurn ber Gut= tow'ichen Muse einzieht, fich mit antiquirten Luden= buffern ober langweiligen Rothstücken abfuttern zu laffen? Unter fo bewandten Umftanden ift es erflarlich, wenn bie Rritit einfriert und, ftatt Berichte und Beurtheilungen, nur fluchtige Motigen liefert. Bas bie lehte Zeit betrifft, so ware zu erwähnen, baß annoch "bie Sandwerker" und "Sans Jurge" abwechseln, und baß "Schmolke und Bakel" Beiben fecuubirt. Wir wollen bem Referate nicht vorgreifen, bas biefer Bei= tung über die Operette wie über die Mufführung ber "Norma" von einer musikkundigen Feber zugefagt ift. Mabame Segel hat ingwischen ihr Gaftspiel in: "Ein herr und eine Dame" und als "Louis" im "Parifer Taugenichts" fortgefett. 2118 "Dame" bes wegte fie fich mit vieler Grazie und Liebreiz, ale "Louis" im "Taugenichts" hatte fie mit unferer Erinnerung an die treffliche Darftellung von Fraulein Untonie Bilhelmi zu kampfen. Im Gangen jeboch hatte fie auch bier recht hubiche Momente und wußte bas eben nicht zahlreiche Publikum zufrieben zu ftellen.

7 Der bito "lebrreiche Wint" \*) in Dr. 33 ber Breel. Beitg. folgte bem in Dr. 31

wie ber Donner bem Blig.

3m Grunbe gwar einerlei Urfprungs mit bem erften fchieft er boch unter fo ftart im Born niebergezogenen Brauen (gemeinweg, Mugenbraunen) hervor, bag man ihn nicht ver= wechfeln kann. "Infofern nun, heißt es in ber magi= ftratualifchen Borlage an bie Stadtverordneten, einem wefentlichen Bedurfniffe und einem bitter getabel= ten Uebelftanbe, bie Reparatur ber Rafematten, abge= holfen 2c." Bitter getabelt! Breslau wird auch auf bem biesiahrigen Landtage um Deffentlichkeiten petitio: niren, um Deffentlichteit ber Stadtverorbneten: und der Landtage: Berfammlungen, bes Kriminalverfah: rens zc., von ber Petition um Preffreiheit gang ju geschweigen. Run barf aber Jemand biefen Deffent= lichteits: Sehnfuchte: Balger auch einmal nach einem gang ftabtifchen Thema abtangen wollen, ba wurmt man fich noch 11/2 Jahr nachher über folch Unterfangen. Ginen Uebelftand im Staate ans Licht gieben, heißt libe= ral fein; nun verfuch Giner Bleiches in Deffentlichfeit= holben Communen, - ben follen boch gleich alle Motten friegen! — Beiter lehrt ber magiftratualische Bericht, daß auf "biefe Rafematten 1134 Rthlr. vers menbet worben." Darunter, wie ber Beitungs : Corres fponbent fagt, allein 80 Ril. auf neue Difen. Danach Scheinen die über jene Baulichkeiten gegebenen Schildes rungen feinesweges, wie mehrfach behauptet murbe, über= trieben gemefen gu fein. Bie batten fonft bie Repa= raturen bis zu einer folden Summe auflaufen konnen? Breslau ging bekanntlich feit langerer Beit tieffinnig berum und brutete über riefenhaften Planen gur Re= form im Urmenwesen. Das Ergebnig liegt jest offiziell vor und - "man bat fur 1134 Rthir. Die Rafematten ausgebeffert." - Die punktlichfte Didnung und ftrengfte Aufficht ift eingeführt und fett einem halben Sahre fteben faft alle Raume leer. biefes erfte Ergebniß zugleich bas lette, ob bie Reform im Urmenmejen damit angefangen, ober auch fcon beendigt ift, muß bie nabe Bukunft ergeben. "Und mas ift erreicht worben?" Bir antworten: entweber bas, mas man wollte, ober mas man nicht wollte. Sah man voraus, daß faft alle Raume leer ftehen murben, und munfchte man bies, wogu bann bie Rlagelieber Je= remia? Bollte man aber bas Gegentheil und verred; nete fich nur in Unmenbung ber Mittel, fo ift bie Ers fahrung, baß felbft bie niebrigften Rlaffen erbarmliche Spelunten aber ohne Aufficht, allen "behaglichen Raumen jeboch mit puntilichfter Debnung und ftrengfter Mufficht" verbunden, in bemfelben Dage vorziehen, in welchem auch Mitglieber boherer Stanbe bei nachtlichen \*) Schluß bes gestern abgebrochenen Artifels,

gung gegen "ftrenge Mufficht" verrathen, biefe Erfahrung ift mindeftens doppelt fo viel werth. - 1134 Ribl. fur bie Rafematten, fur bas Gepobel, jammert man von allen Seiten; fo das ichone Geld hingugeben! feuf: zen sie. Sachte, daß wir's uns nur recht überlegen. Bollten jene herren nur einmal gufammenftellen, fo burfte jenes "Lamentiren" über die 1134 Rtl. balb ber: flummen.

"Dur die Auffichtelofigecit, fahrt die Untiftrephe im Chorgefang zu ben "Rafematten" fort, nur bie Unge: bundenheit, nur bie Bugellofigeeit und fittenlofe Bemeinschaft, die fruber bott fich eingeschlichen, zog bie niedrigfte Rlaffe gu ben Rafematten. Gelbft in ber Beit des Wohnungswechfels verlangte Diemand bort ein Unterfommen, man fucht lieber bie erbarmlichften Spelunten auf, wenn man nur ohne Aufficht, d. h. bequem lieberlich leben fann." Bir vermeifen ben Berrn Rorrespondenten auf die beim "lehrreichen Binte Dr. I." geftellten Fragen und Enupfen blos noch Folgendes an: Wirkte jene "Auffichtslosigkeit", "Bugellosigkeit", "Un= gebundenheit", "fittenlose Gemeinschaft", nachtheilig auf bie Infaffen ber Rafematten, warum, o ehrmurbige Bater ber Stadt Breslau, bulbetet Ihr bas Unmefen fo viele Sahre bis in 1844 hinein? Berbienten circa 200 Rinder, bie bort mit ihren Eltern hauften, nicht einiger Fürforge, einigen Schut gegen bie "Bügellofig-feit" u. f. w? Und bas Unwefen konnte fich ruhig einschleichen einniften und fortbauern - es fforte Guch ja nicht. Jest, nach jahrelanger "Bugellofigeeit" u. f. w. erwartet man, baf bie "niedrigfte Rlaffe auf einmal, obne andern Untrieb als ben eines bonnernben Befehle, eine Ueberwindung, Ginficht und Charafterftarte ent: wideln folle, beren felbft in gludlichen Rreifen nur Wenige fahig uub machtig fein burften; felbft ber Erg= engel Gabriel mochte gegen die "Saus- und Stubenordnung" bisweilen Berftoge machen. Ber's fann, ber prufe fich einmal unparteifch, verfete fich in bie Lage jener Berachteten, weil bon fruh an Bermahrloften, jener taufenbstimmig Berbammten, weil fie nichte Unberes geworben, als mas fie werben konnten, und frage fich, ob er unter gleichen Umftanben nicht ziemlich auf biefelbe Staffel gelangt fein murbe, als mo jene gegenmar: tig fteben? Und liegt nicht in alle bem gerade ber fpornendfte Antrieb, ben in Schmut, Berachtung, Berwilderung, Unwiffenheit und Robbeit binab: gedrückten "niedrigften Rlaffen" bie Sand gu reichen und ihnen herauszuhelfen zu einem menschenwürdigen Leben, wenn fie allein es nicht im Stande find, wie fie's nicht find?

Endlich konnte man an zwei fo "lehrreiche Binte" ben Unspruch erheben, baf fie alles fur bie Belehrung Befentliche andeuten mußten. Allein Gr. L. G., wie ber Korrespondent in Dr. 33, finden fur gut, uber einen nicht gang unwichtigen Punkt gangliches Gtill= fdweigen gu beobachten. Dbgleich Sebem, ber neben feinen funf Ginnen noch einen fechften, ben gefellichaft= lichen, befigt, die Ginführung und Durchfegung ber ftrengen "Saus- und Stubenordnung und Dieciplin" als ein machtiger Grund erfcheinen . muß, ber Dbbachlofe jest die Rafematten flieht, fo wird er fich boch über bas Leerstehen berfelben noch weniger wundern, wenn er zugleich Folgendes in Ueberlegung gieht: ,, Ber in die Rasematte aufgenommen wird, und nach netto 14 Tagen, refp. 4 Wochen, fich feine Wohnung ver= Schafft hat, wird fofort, ohne ben minbeften Muffchub, ergriffen und nach bem Arbeitshause gebracht. Die niedrige Rlaffe erblickt in ben Rafematten, wie fie jett find, eine Corrections : Unftalt im Rleinen, bas Urbeitshaus aber betrachtet fie fur einen Ubleger bes Buchthaufes. Man mag bie Leute tabeln, bag fie fo wenig Ginficht in die bargebotenen Bortbeile, fo geringe Begeifterung fur's Ginfperren, f.inen unwiders ftehlichen Bug nach beengenbftem 3mange an ben Tag legen; aber es wird nicht geläugnet werden fonnen, daß ber Abichen gegen Corrections = und Buchthaus: abnliches Leben und Mohnen einen großen Theil ob: bachlos werbenber Leute von einem Gefuch um Muf: nahme in die Rafematten abhalt. Den beiben lebr= reichen Binten gegenüber mag jum Schluß Bettina ("Dies Buch gehört bem Konig") bas Bort ergreifen: Bar bas Opfer fruber ichon ber migrathene Cohn, ben ber Bater aus bem Saufe fließ? Baren feinen Rraften Wege geöffnet, fie fpielen gu laffen, vielmehr ein gewaltiger Druck auf benen, Die feinen Un= tergang vorbearbeiteten? - faum gur Belt geboren, belog das Leben bich. Die Seele fonnte nicht aus ibrem Zwinger fich losmachen und mit bem Genius fich mifchen. Erft läßt man Dich nicht Du felber werben, bann fchiebt man bie Berantwortung Dir gu!"

Breslau, 12. Februar. Geftern Morgen murbe bie hiefige Stadt abermale burch Frueregefahr bedroht. In bem Saufe Dr. 23 auf ber Oblauer Strafe mar bie gange Racht hindurch gebraut worben. Gin, bem aus ber Braupfanne in ben Schornftein fuhrendem maffiven Schlunde junachft liegender Balten in bet Dede bes Brauhaufes hatte fich entzundet, ba bie maf= five Bertleibung bes Baltene fcabhaft und bie Bie=

fchaftigten Urbeiter noch zeitig genug. Das Feuer murbe burch fie ausgegoffen, und von einem berbeigerufenen Schornsteinfeger=Meifter bie Mauer und Dede aufge= hauen, um jeder möglichen weiteren Berbreitung bes Feuers vorzubeugen. - Um 10ten b. D. fturgte ein Mufifer vom hiefigen 10ten Infanterie = Regiment bei ber überall ftatifindenden großen Glatte unmeit ber Domfirche fo unglucklich, bag er ben rechten Schenkel brach. Rur ber fleinfte Theil ber Sausbefiger tommt feiner gefehlichen Berpflichtung burch Streuen von Sand ober Ufche auf ben Burgeisteigen nach. letteren find glatt, wie Spiegel, und namentlich auf bem Ringe gur Ubendzeit nur mit Gefahr gu begeben. Die Arbeit des täglichen Beftreuens ift fo unbedeutenb, und die Gefahr, namentlich fur alte und gebrechliche Leute fo groß, bag die Unterlaffung als eine große Dachläffigkeit bezeichnet werben muß.

A Breslau, 13. Februar. Der engere Musichus

bes Privat=Bereins fur Rlein=Rinder=Bewahr=Unftalten

bat nun ben 13. Jahresbericht über ben Buftanb ber

gedachten Unftalten ju Breslau burch ben Druck ber=

öffentlicht. Wir entnehmen baraus Folgenbes: Enbe 1844 befuchten 519 Rinber (295 Rnaben unb 224 Madden) die 5 hierorts bestehenden Rlein-Rinder-Be= mahr-Unftalten. Bon biefen Rinbern find mahrenb ber Wintermonate täglich 200 burch ben hiefigen Frauen= Berein gespeift und eine große Ungahl mit berfchiebes nen Rleibungeftuden verfehen worben. In Effetten maren Unfang 1844. . 6365 Thir. - Ggr. - Pf. vorhanden; im Laufe bef= felben gingen an laufenben Beiträgen, Bermachtniffen, Geschenken und an Binfen fammtlicher Effetten ein . 1341 , 29 bie Ausgabe betrug . . 1500 , 13

fo baß an "Mehr = Baar= Ausgabe" aufliefen . . . 158 " 13 , 10 ,,

Möchten doch recht viele menschenfreundliche Ber= gen bie fo mohlthatigen Beftrebungen bes Bereins burch ihre Gaben unterftugen, bamit noch mehr Schulen ber Urt eingerichtet und fo manche von ben jest tagelang ohne Mufficht und Pflege bleibenben Rinbern aufgenom= men werden fonnten.

\*\* Mus Oberschlefien, 10. Febr. Benn fruber ber Branntwein die figurliche Buchtruthe Dberfchleffens mar, fo fcheint er jest bie wirkliche ju werben. Es ift namlich gar nichts Geltenes, bag bie Leute trog ihrem (meift erzwungenen) Belubbe wieder gu bem liebgewors benen Getrant gurudtehren, aber auch nichts Geltenes, daß die Beiftlichen bann mit Prugel und Rantfchub Die Bottvergegenen an ihre Pflicht mahnen. Es fcheint, als wenn ben herren fo etwas von bem Balberfchen Begriffe bes Gelübbes vorschwebt, wonach es bie hochfte Bluthe bes driftlichen Geifteslebens ift. Will fich bie Bluthe nicht entfalten und gur Frucht heranreifen, fo peitscht man ben Erager, wie einen Ballnufbaum, ber befto reichlicher tragt, je reichlicher er zerschlagen wird. - In L. begegnet ein Dann, ber gur Enthaltsamkeit geschworen, feinem Geelforger in einem etwas fcman= Sieruber gur Rebe geftellt, meint fenben Buftanbe. ber Pflichtvergeffene, wenn ber herr Pfarrer es ihm gu bunt mache, fo werbe er evangelifch werben. Das war naturlich in ben Augen des hirten ein noch gros Beres Berbrechen, als die Berletung bes Gibes. Er beauftragt ben Polizei-Diftrifte-Beamen, einen Ratho= lifen, biefen Mann ju bestrafen. Letterer wird auch citirt und erhalt von Gottes und Rechtswegen 13 Siebe! — Sat mohl Chriftus je einen Gunber burch Stodprugel befehren wollen?

#### Mannigfaltiges.

- \* (Paris, 6. Febr.) Mus bem Uranthat, bas an Frankreich grangt, vernimmt man eine traus rige Rachricht. Diefes Thal ift gegen Spanien burch hohe Gebirge abgesperrt. Fruherhin hatten baber bie Einwohner bas Recht, in ftrengen Wintern ihre Les bensbedurfniffe aus Frankreich ju bolen. Seit einigen Jahren haben indiffen zwei Spanier bas Monopol er= worben, bas Thal aus Spanten mit Lebensmitteln ju verfeben und in ben litten Tagen bes Januar ift bie gange Caravane, welche Diesen Reansport Jugete, Schnee umgekommen. Die Poft fant ein einzelnes noch libendes Maulthier an einen Felfen getauert, bas ber Postillon burch Brod und Bein wieder fo meit ers frischte, daß es ihm ju folgen vermochte. Es hatte vier Tage ohne Lebensmittel auf Diefer Stelle gugebracht. 3mei fpanische Carbinieros, 2 Frangofen, bie in Spanien verheirathet find, 4 Spanier und alle übrigen Maulthiere maren in bem Schneefturm umgefommen. Man fab, wie fie ihre Maulthiere abgelaben hatten und bann umgefihrt waren, indeß hatte fie bas Bet= ter fammtlich aufgerieben. Huch bei Prabilles, im Departement bes Dber-Loire find 2 Menfchen, Steuers beamten, erfroren und an vielen anbern Orten Den= fchen und Dieh in bem unerhorten Schnee flecken ges blieben. Die Bogefen find gar nicht zu paffiren. In geln bes Schlundes glubend geworben maren. Bum Folge besichlechten Biehfuttere ift ohne Unftedung in

bem Cantal bie Biehfeuche von felbft ausgebrochen, fo bag auf einigen Gutern bis ju 40 Grud Bich gefal: len find. Die elettrifche Telegraphenlinie von bier nach Rouen, wird ju Enbe biefes Monats ihre Thatigkeit beginnen. Der Leitungebrath liegt auf 15 Buß hohen Stargen, welche 70 bis 80 Fuß ausein: anberftiden. Bon unfern Musgrabungen in Dinive find neue Radrichten eingetroffen, welche bie Bigbe-gierbe aufs Reue fpannen. . Unfer Conful Botta hat bie Sache mit großem Gifer betrieben und bie Regies rung feine Roften gefcheut. Das gange Dorf Chorfa: bab, welches auf bem Ruinenberge ftand, ift aufgefauft worben und bie turfifche Regierung bat jest auch febr bereitwillig bie Musfuhr ber aufgefundenen Wegen= ftanbe geftattet.

+ \_ (Paris.) Unfere Genbarmen haben mahrenb bes Carnevals nicht gefeiert, fondern wieder eine Berberge vor ben Thoren ausgeraumt, in welcher fie etwa 20 Gauner einfingen. Bor bem Uffifenhof ber Marne (Umiens) wird ichon wieder ein Bergiftungeprozeß in: ftruirt. Er betrifft eine junge Dame von Stanbe, Dab. Godarb, welche mit einem Geliebten gusammen ihren Gatten mit Arfenif vergiftet hat; ein Berbrechen, bas in Frankreich mahrhaft ep.bemisch geworben ift.

- \* 3m Jahre 1637 murbe ber fatholifche Pfarrer Urban Grancier gu Loubun, einer Stadt bes fublichen Frankreiche, weil er mehrere Monnen in einem Urfulinerinnen = Convent, mit Gulfe bes Teufels befeffen gemacht, unter großen Martern leben= dig verbrannt. Gin großer Theil bes gebilbeten Publifums glaubte nicht an biefe Gefchichten, und ein Graf v. Luck reifte extra nach Loudun, um bas Bun= ber bei ben Monnen gu feben. Im Rlofter angetom= men, ertlarte er ben Monnen, er habe nie an ber Bahr= beit ber Befeffenen gezweifelt und tomme nicht her, um fich barüber, fondern bavon ju überzeugen, ob gemiffe Reliquien, die feit uralten Beiten im Befit feiner Familie maren, auch echt feien. Wenn fie namlich auf Die Befeffenen von Ginwirkung fich zeigten, fo fei er bavon überzeugt und fie murben ihm boppelt werth werben. Die Priorin ging mit Bergnugen auf Die Probe ein, und feste bie Buchfe, worin die Reliquien fich befanden, auf ben Leib einer ber befeffenen Monnen, nachbem fie ihr juvor einen Bint gegeben. Der Teu= fel in bem Beibe geberbete fich furchtbar, es mar, als wolle fie Feuer fpeien. Gie murbe bagegen ruhig, ale man bie Buchfe fortnahm. "Jeht, gnabiger Berr, werben Gie wohl nicht weiter an ber Echtheit Ihrer Reliquien zweifeln", fagte lachelnb bie Priorin. — "Go wenig als an ber Bahrheit Ihrer Befeffenen", entz gegnete ber Graf. Man war begierig, bie Reliquien gu feben , und ber Befiger ließ freiwillig bie Buchfe öffnen. Man fand einige abgetammte Saare mit Do: made und Febern. "Gnabigfter Berr, warum fpotten Sie unfer?" - "Gi, Frau Priorin," erwiederte ber Graf, "warum fpotten Sie Gottes und ber Belt?"

- Bor einiger Beit wurde in einem Laben ber Strafe St. Sonore ju Paris burch einen Rarren bie großen Spiegelfcheiben eingefahren, fo bag ber Befiger einen Schaben von 800 Fre. nachwies und reflamirte. Allein die funfte Rammer bes bafigen Tribunals hat ihm nur 200 Fre. zuerkannt, weil es ale Pringip gilt, baß in folden Fallen nicht ber entftehende Berluft er: fest werben foll, fonbern Billigfeiterudfichten anberer Urt eintreten muffen, ba ein folder halb Bufall unt Ungludefall, bem, welchen er begegnet, nicht burch ben Lupus ber Berfaufer ju einer ihn gu Grunde richten= ben Bertheuerung erwachsen barf. (Die Berl. 3tg. macht hierzu folgenbe Bemerkung: "Dieses Pringip fcheint febr vernunftig; auch in Berlin werben jest bie großen, außerorbentlich theuren Spiegelfcheiben in ben Laben häufiger; eine Anabenunvorsichtigkeit, ja nur ein Musgleiten, fann bas Berfchlagen einer folden Scheibe nach fich gieben. Wie unbillig mare es, wenn ber Schabe alebann bem Berth nach, jumal von Eltern ober Lehrherren, vergutet werben follte. Es murbe aber mohl gut fein, besfalls im Boraus eine polizeis liche Bestimmung ju erlaffen, ehe wirklich eingetretene Falle bie Schwierigfeit ber Entscheibung erhöhen.) - Rach einem Berichte ber Mugeburger Mug. 3tg.

hat ber Magiftrat zu Prag mit ber Breslauer Bas : Compagnie wegen ber Strafenbeleuchtung ber Stadt, auf 20 Jahre abgeschloffen, und ift ber Con: tract bereits von bem Gubernium genehmigt worben.

Theilräthfel. Einft ritt ich auf meinem Grauschimmel geschwind In finfterem Balbe burch Regen und Bind, Da famen brei Rauber, o erfter Theil! Fluge spornt ich ben Schimmel zu fturmischer Gil, Und der Bute, fo alt und fo mube er mar, Er trug mich getreulich aus aller Befahr. Bohl fröhlicher ritt ich bann meinen Beg, Und bachte vom zweiten ein Beichen mir meg, Pries laut ben Reft fur Rettung und Seil, Und trabte nach Saufe in langfamer Gil; Bum Dant aber ritt ich ben Schimmel nicht mehr. Run fallt moht bas Bange gu rathen nicht fcmer.

Aftien = Markt.
Breslau, 12. Februar. Der Berkehr in Eisenbahn= Aktien war bei wenig veranderten Coursen nicht belangreich. Oberschl. Lit. A 4% p. C. 122½ Slb. Prior. 103½ Br.

prior. 103½ Br.
dito Lit. B 4% p. E. 112½ Glb.
BreslausSchweidn. Freib. 4% p. E. abgest. 114¼ Glb.
dito dito dito Prior 102 Br.
Rheinische 4% p. E. 94½ Br.
Ostrakeinische Jus. Sch. p. E. 106⅓ bez. u. Br.
Niederschl. Märk. Jus. Sch. p. E. 111¾ Br. 111½ Stb.
dito Zweigbahn Zus. Sch. p. E. 111¾ Br. 111½ Stb.
dito Zweigbahn Zus. Sch. p. E. 100 Stb.
Sächl. Sch. Zus. Sch. p. E. 99 Stb.
Neisserig Zus. Sch. p. E. 99 Br.
Krakau-Oberschl. Zus. Sch. p. E. 106¾ bez. u. Br. ¾ S.

Bilhelmebahn Buf. Sch. p. C. 109 bez. Kriedrich Wilh. Rorbbahn \$71/2-5% bez. u. Br.

Berlin, 10. Februar. Un ber beutigen Börse waren: Beilin-Hamb. (4 pCt.) 115 R., 114 G. — Coln Minbener (4 pCt.) 107 ½ B., 106 ½ G. — Rickerschlissischen (4 pCt.) 107 ½ B., 106 ½ G. — Rickerschlissischen (4 pCt.) 107 ½ B., 106 ½ G. — Rickerschlissischen (4 pCt.) 107 ½ B., 106 ½ G. — Rickerschlissischen (4 pCt.) 11. G. — Cachschliche Chlissische 112 ½ B., 111. G. — Cachschliche Chlissischen (12 ½ B., 111. G. — Cachschliche Chlissischen (12 ½ B., 111. G. — Cachschliche Chlissischen (12 ½ B., 105. G. — Bergischen (13 ½ B.) — Ergischen (14 B.), 105. G. — Cachschliche Baier. 199. G. — Borkschliche Baier. 199. G. — Rickerschlissischen (15 ½ B.) — Urnbeimer 103. G. — Borkschlissischen (15 ½ B.) — Urnbeimer 103. G. — Boliande Benebig (4 pCt.) 128. G. — Rosen (12 ½ G. — Berun-Krafau 106. G. J., 105. G. — Civorno 127. G. — Berun-Krafau 106. G. J., 105. G. — Barefoje: Celo 74 B. — Eudw gshafen-Berbacher 110 B., 109 G. — Bohwintel 106. G. — Peliber 117 B., 116 G.

Redaktion: E. v. Baerft und S. Barth. Berlag und Drud von Graf, Barth und Comp.

#### (Eingefandt.) Droschken: und Schlittenbahn.

Beil bie eingetretene Schlittenbahn am Conntage, ben 9. Februar, viel Lebenbigfeit und Bergnugen ben geehrten Breslauern gemacht bat, ba fie ju einer Gel: tenheit zu rechnen ift und fich beshalb jeder & brgaft eines Schlittens bebiente, wenn es irgend möglich war, gleich viel, ob es ein Drofchten= ober Fiacre: Schlitten war, indem bei biefen Fuhren in der Stadt herum und nach verschiedenen Orten und mehrere Perfonen, als die Tare lautet, fich ber ein : und zweispannigen Schlitten bebienten, fo murbe meiftens nach bem bers fchiebenen Umherfahren afforbirt und feiner ber Gefah= renen, fondern ein gegen die Lohnfutscher brotneidischer und eigennütiger Dt. Dt. fagt und ber Fahrgaft gabite es gutwillig, und boch nennt er es prellen, indem er nur antwortete: ach ja, weil berfelbe in einem Schlitz ten fur 75 Rible. mit 2 Pferden und gutem Gloden= gelaute gefah en mar, nicht aber in einem Schlitten für 3 Riblr. mit einer alten Pferbebede gugebeckt, ans ftatt bem Glodengelaute eine Rlingel am Pferbe, wie ber Bauer ben Ralbern an ben Sale hangt, wenn fie aufs Felb getrieben werben, ber Ruticher einem ent= fprungenen Rachtwachter abnlich, einen Mantel ehne Rragen, einen Gurt um ben Leib, welcher mabricheins lich zu ben genannten Dicheprellern gehörte, weil ber eine Die Prellbugel an beiden Schlittenseiten befoftigt hat. - Bir Lohn = und Drofchen = Fuhrwerkebefiber bitten ein bechadeliges und hochgeehrtes Publifum bei etwa vortommendem Falle, von unfern Rutichern ge= prelit ju werben, welches wiber unfern Billen geichieht, bem Eigenthumer ober ber Poli,eibehorbe Ungeige gu machen, indem folch ein Rutfcher bie gefetliche Polizeis ftrafe zu gewärtigen bat; ferner aber alle Befchwerben, bei welchen weder Rame noch Nummer genannt wird, als Brotneid angufeben fein, und beshalb auch ber Reib über bie gutwillig gegahlten 15 Sgr., wie am 11ten b. D. befannt gemacht murbe.

Theater : Mepertoire. Donnerstag, zum ersten Male: "Das Schloß Limburg", oder: "Die be den Gefangenen." Lustipsei in 2 Akten, nach dem Französischen des herrn Mar'oilier frei bearbeitet. Besehung: Abolph Graf von Mumberg, hr. hegel. Louise, seine Gemahlin, Due. Withelmi. herr von Limburg, hr. Hollett. Kasper, Kastellan, hr. Schwarzbach. Ein Unterossizier, hr. Gregor. Mehrere Domestiquen als Wachen verkleibet. — hierauf, zum ersten Male: "Abam und Eva." Lustspiel in 2 Aufzügen, nach dem Französischen des Scribe von E. Carl. Besehung: Freisfräulein Angelika von Blüthensee, Due. Jünke. Baron Felsenblatt, hr. Guinand. Meißler, Appezirer und Mösbelhänbler, hr. Wohlbrück. Evchen, seine Pathe, Mad. Wohlbrück. Evchen, weißlers erster Gehülfe, hr. Müller. Freizag, auf allgemeines Berlangen: "Norma." Große lycische Der in zwei Akten, Musik von Bellini. (Norma, Mad. Koester.)

Entbinbungs: Ungeige Die beute fruh 8 Uhr erfolgte glückliche Ent: Berichtigung. In ber Zeitung vom 10. Berichtigung. In ber Zeitung vom 10. Fenberg- Ludwigsborff, von einem gefunben Madchen, beehre ich mich hierburch entfernten Berwandten und Betannten, statt jeder beLondon Machen, beate antweigen. fonbern Melbung, ergebenft anzuzeigen. Dels, ben 10. Februar 1845.

v. Prittmig, Prem.=Lieut. a. D. Berwandten und Freunden machen wir im testen Schmerze die ergebene Anzeige, daß auch unser zweites Töchterchen Julie am 11. dies. Mrs. in einem Alter von I Jahr 4 Mon. uns durch den Tod entrissen worden ist. Um stille Abeilnahme bitten:

Ofen-Baumeiner Müller nehst Frau.
Breslau, den 12. Februar 1845.

An 9ten b. Mts., Rachmittags 43/4 uhr, flarb nach kurzem Krontenlager in Folge eines Unterleibs-Rervensiebers, die verwittwete nes Unterleibs-Rervensiebers, bie verwittwete beffen erhalt I Rt Frau Rretschmer Maria Elifabeth Bar: bei Stammwig.

thel, geb. Pfohl, in ihrem 73ften Lebens: [ @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 200 @ 2 Donnerftag, jum erften Male: "Das Schloß | Jahre, welches hiermit Berwandten und Freunben tiefbetrübt angeigt:

3. U. Thiel. Breslau, ben 11. Februar 1845.

Das am Uten b. Mes., früh um 8 uhr, erfolgte Ableben unserer geliebten Mutter Anna Rosina Klein, geb. hoffmann, zeigen wir Berwanden und Freunden ergebenst an, mit der Bitte um stille Theilnahme. Die hinterbliebenen.

3m neuen Rongert: Saale, Ratisftrage Rr. 37 und Erergierplat Rr. 8, Donnerstag ben 13. Februar: Abend-Rongert ber ftepermartifchen Minfigefellschaft. Anfang 61/2 uhr. Entree jum Gaale 5 Sgr., ju ben Logen 7 /2 Sgr.

Conntag, ben 16. Februar: Masten=Ball

im Koaig von Ungarn, an welchem auch ohne Daste, im Ballanguge, an weldem auch bonten fann. Theil genommen werben fann.

Su einem hiesigen, im besten Gange befind-lichen Kabrit beschäft wird ein Compagnon, welcher kaufmannische Kenntnisse und einen tleinen Fond befigt, gefucht. Ubreffen werben angenommen Schuhbrucke

Rr. 23, im Mgentur: Comtoir.

Ein Flügel

von birten Sols, noch gut gebalten, fteht für einen billigen Preis jum Bertauf Altbuger-Strafe Rr. 46, im Gewolbe.

Bertoren murbe ein feingoldner Ring mit innerer Kapfel, worauf Maria ftebt. Finder beffen ethält I Rthl. Belohnung: Graben 5,

Heute, Donnerstag den 13. Febr.

Bot.

des akademischen Musik-Vereins @ im Musiksaale der Universität. Erster Theil. 1. Ouverture, componirt von Ed. 6

Raymond. 2. Finale des ersten Akts aus der

Oper "Zampa" von Herold. 
Oper "Zampa" von Herold. 

3. Fantasie über Thema aus "Semi- Oper von S. Thalberg, vorgetragen Oper von H. Fleischer. von H. Fleischer.
4. Vierstimmiges Lied: "Trinkers Wunsch" von H. Fleischer.

Zweiter Theil. 5. Chor der Soldaten aus der Oper (5)
,,Maric, Max und Michel" von (5)
C. Blum.

6. Fantasie-Caprice pour le Volion opar H. Vieuxtemps, vorgetragen o von Herrn Domann. © 7. Vierstimmiges Lied: "die Vo- © cale" von Neitbardt.

8. "Die beiden Raucher, " komi- @ sches Duett von Reissiger.

9. Ouverture zur Oper: "le bal & masque" von Auber.
Billets à 10 Sgr. sind in allen resp. Musikalienhandlungen zu haben —
An der Kasse 15 Sgr.
Anfang 7 Uhr.
Die Direction.

Der mastiete und unmas:

Firte Ball

bes Montage-Bereins im weißen birfc finbet ben 17. b. Dits. ftatt. Billets find bei bem Borftiber Berin Fahlbufch abzuholen. Der Borftanb.

wurde eine Damentasche, ein Auch und etwas Gelb enthaltend, und fann gegen Erstattung ber Insertionskoften vom sich legitimirenden Eigenthümer in Empfang genommen werden Karlsstraße Rr. 17 bei D. Feitel.

Ravital Gefuch. 6000 bis 8000 Rthir, werben auf ein Grunbftud in einer ichtef. Provingialftabt Vorletztes Concert gegen hypothefarische Sicherheit gesucht Rabere Radricht barüber Buttner Strafe

Rr. 2, zwei Stiegen. Breslau, ben 11. Februar 1845.

Maffelwiger Lagerbier, so wie auch alle warme und tatte Getrante, und schmachaft zubereitete Speisen sind in meiner Renauration von fruh 8 Uhr zu solis ben Preisen zu haben.
Carl Gabifch, Restaurateur,
Reusche Strafe Rr. 60.

Die erwartete, vielfich bemabrte Leberthran = Chocolade ift fo eben angefommen, und empfi bit diefelbe, so wie die Königl. Preuß. patentirte Gersten : und Islan: disch=Mtoos=Chocolade ju den Fa= brifpreifen: Die Saupt- Niederlage ber Rgl. privilegirten und patent. Sanitais: Choco: laben bes herrn 2B. Pollad in Berlin,

Junkern: Strafe Dr. 30, bem Konigl. Pandgericht gegenüber.

Dierloren wurden auf bem Bege vom Shweibniger-Thore bis an bie Altrechts-Straße ein Schluffil con einem Borlegefcloffe, und 2 aneinander genetete Schluffel, in beren Mitte nod ein Drücker sich besindet. Der Finder gebachter Schluff! wird ergebenst eisucht, solche Derren-Seraße Ar. 23, im ersten Stock, gutigst abgeben laffen zu mollen.

Moos=Bilder.

Die beliebteften Partien bes Riefengebirges, ber Ratur getreu, barfiellenb, find wiederum in größter Auswahl vorrathig bei:

Cienfricd Bect, Buchbinder u. Galanteriewaaren Fabrifant, Grune Robrfeite, Ring Rr. 39.

Gine Stube nebft Ruche ift gu vermiethen: Schmiebebrücke Mr. 2.

Ginlabung

jur Berfammlung benticher Gewerbtreibenber.

In der nächsten Jubilate-Weffe zu Leipzig wird die regelmäßige halbjährige Berfammlung deutscher Gewerbtreibender

jum 3mede ber Befprechung gemeinsamer Angelegenheiten bes beutschen Gewerbfleifes fatt: sum Ivecte der Belpetaung gemeinfamer Angetegengetten des beiligen Gewerdrigen fatisfinden, und es ergeht hierdurch an alle Gewerdtreibenden und alle Freunde der vaterländischen Gewerdthätigkeit die Einladung, daran Theil zu nehmen.
Diejenigen, welche Vorträge zu halten oder irgend einen Gegenstand ausschlichtigt zur
Sprache zu bringen beabsichtigen, werden ersucht, ihre Anmeldung mit Bezeichnung des zu
behandelnden Gegenstandes

bem Schriftschrer der Bersammlungen, J. Georg Sünther in Leivzig, Mitherausgeber ber beutschen Gewerbezeitung, einzusenden. Die Vorträge werden in gemeldeter Reihenfolge auf die Tagesordnung gebracht. Die Tagesordnung selbst, wie Tag und Ort der Bersammlung, werden einige Zeit vorher durch die Zeitungen bekannt gemacht werden.

Der diesjährige Ausschus für die Versammlungen deutscher Gewerdtreihender

Gewerbtreibender.

Trebnig=3dunher Actien=Chaussee.

Der Betrieb ber Steinansuhr ist im versossenan Monat so beeutend gewesen, daß der Betrag der legken Sinzahlung schon im Laufe diese Monats wieder verausgabt werden wird. Die herren Actionaire der Trebniß - Zdunper Chaussedau - Gesellschaft werden daher hierdurch ausgefordert: die fünste Sinzahlung mit zehn Prozent des gezeichneten Action-Betrages in der Woche vom 24. Februar die 1. März c. in der Kanzlei des Justiz - Sommissarius Thebessius hierselbst gegen dessen Quittung unter Production der Quittungsbogen zu leisten. — Die Zinsen der Action-Beträge werden bei der sechset Einzahlung des

Militich, ben 3. Februar 1845. Direttorium der Trebnit : Bdunner Chauffeebau : Gefellichaft.

Im Berlage von S. Schletter in Breslau (Schuhblude 71) find so eben erschienen, burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Polnisch-Deutsches und Deutsch-Polnisches Wörterbuch.

von X. Lufaszowski und Al. Mosbach.

2. Banbe. 8. 832. Seiten Subscriptione-Preis 1 Rthl. 10 Sgr. Bei Abnahme von 10 Eremplaren wird ein Freis Eremplar bewilligt. Diese Wörterbucher zeichnen sich aus: burch verhältnismäßig sehr große Vollständigkeit; burch schönen Druck und schönes Papier; burch ungewöhnliche Wohlfeilbeit.

Eine Sammlung von 100 Delgemalden, worunter sich gegen 20 Driginale besinden, ift zu einem soliben Preise zu verkaufen. Nähez res erfährt man bei Louis Sommerbrodt's

Runft =, Berlage = und Papierhandlung, lithographischen Inftitut u. Steinbruckerei, Albrechts: Strafe Rr. 13, neben der fonigl. Bank.

Bei Aufhebung unferer zeither bestandenen Gilfuhre zeigen wir ergebenft an, bag wir ferner uns bei ber Berlin : Breslauer conceffionirten Gilfuhre intereffirt haben und une zu geneigten Auftragen fur diefelbe empfehlen. Berlin und Breslau, den 10. Februar 1845. Jeferich und Schwedler in Berlin. S. L. Günther in Breslau.

等教育教育教育教育教育、教育教育教育教育教育教育

ift von Oftern bieses Jahres ab auf ber Ohlauerstraße, bestehend aus 6 3immern, einem Entree, mehreren kleinern Piecen und Ruchengelaß 2c., zu vermiethen und bas Rahere bei bem Unterzeichneten zu erfahren. von Schwellengrebel, Keherberg Nr. 21. bem Unterzeichneten zu erfahren. von Schwellengr R. G. Auch ift baffelbe über ben ganbtag zu vermiethen.

Patentirte Warschauer Stearin-Lichte, bas patet zu 4, 5, 6 und 8 Stück à 12½ Sgr., offerirt:

6. 6. Schwart, Ohlauer Straße Nr. 21.

Ratten= und Mäuse=Vertilgung.

Ich besige die untrüglichsten Mittel, ohne alle Beimischung von Giften, zur Bertilgung der Katten, Mäuse, Schwaben, Wanzen, Motten und alles Ungeziesers, habe diese Mittel der Prüsung des Herrn Stadt-Physisus Dr. Wendt unterzogen, und es ist mir auf dessen Zeugnis die Unwendung Seitens der hohen Behörden gestattet. Indem ich mich mit diesen Mitteln hierdurch empfehle, bemerke ich, daß ich in den Stand gesetzt bin, die prompteste Bedienung zu den billigsten Preisen eintreten zu lassen.

E. Achubert, chemischer Laborant,

Breslau, Margarethenftrage Mr. 10.

Auftions : Anzeige. Wegen Umbau bes Gasthofes, jum Rauten-franz genannt, Ohlauer Strafe gelegen, werbe ich Montag ben 17ten b. M. und folgenbe

fammtliche Defen, Thuren, Flach-und Hohlwerfe

öffentlich verfteigern. Gaul, Auftions-Rommiffarius Gin unverheiratheter nüchterner Ruticher, ber gut fahrt, fann fich melben in Rlein-Sur-

ding bei Breslau. Gin mit ben beften Beugniffen verfebener Commis, ber in einer hiefigen Spezerei-Sanblung fungirt, wunscht zu Oftern c. ein ander: weitiges Engagement. Darauf Reflektirenbe belieben ihre Abressen für M. B. Golbene Rabe = Saffe Rr. 14, 1. Etage, gefälligft ab-

Ein Dugend Mahagonis Stuhle fteben gum Bertauf: Summerei Rr. 4 im Bofe

## 50

empfing fo eben und offerirt zu ben billigften Preisen die Galanteries u. Rinberspielwaarens Dandlung bes Joh. Sam. Gorlin, Ring Mr. 34, an ber grunen Röhre, im Gewölbe.

Mastvieh-Verkauf. In Schos nie bei Canth fteben 60 fette Schöpfe gum Bertauf. Ein Schlitten

ift in bem Sofe gwischen ber Trinitaties und Corpus-Chrifti-Rirche zu verfaufen.

Bon achten Strafburger Ganfeleber-Pafteten empfingen eine neue Senbung und empfehlen:

Lehmann .n Lange, Dhlauerftr. Rr. 80.

Die Eisbahn

von ber Golbbrucke bis Gruneiche ift in gus tem Buftanbe, weshalb gu gutigem Befuch er-

gebenft einlabet: Bolbt, Cafetier in Gruneiche. Bu vermiethen und Oftern zu beziehen, Gar-tenstraße Rr. 34 im erften Stock, eine Boh-nung von 4 Stuben nebst allem Zubehor.

Fetten geräucherten Silber = Lachs

empfingen und empfehlen: Lehmann und Lange, Dhlauerftrage Mr. 80.

Breitestraße Rr. 4 ift von Term. Johanni ab zu vermiethen bie Bel-Stage, bestehend aus 16 auch mehren Piecen nebst Beigelaß, Stal-lung für 6 Pferbe und Wagenremise. Raberes beim Gigenthumer bafelbft.

Mehrere junge Stiere, Othenburger Race, find auf bem Umt Delfe bei Freiburg zu verkaufen.

Befannten Gläubigern bes am 27. Juni 1830 verftorbenen Befigers ber im Freis ftabter Kreise gelegenen Guter Ober- und Rieber-Siegersborf, Mittel-Berwigsborf, Liebfcut, Untheil Streibeleborf, Biffenborf, Schon= brunn und Dber:3prus, Legationsrathes Grafen hand Abolph von Kalfreuth, wird be-tannt gemacht, bag ber Nachlaß beffelben un-ter seine Erben getheilt werben soll, und baß sie sich bemnächk an jeden ber Erben nur nach Berhaltniß feines Erbtheiles halten fonnen. Glogau, ben 31. Januar 1845.

Königliches Pupillen-Collegium.

Offener Urreft. Radbem burch Berfügung vom heutigen Tage über bas Bermögen bes Kausmanns Friedrich August Berger hier ber Concurs eröffnet worden ist, so werben Alle, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Sachen, Effecten ober Briefschaften hinter fic haben, aufgeforbert, bemfelben bavon nichts ju verabfolgen, vielmehr bem Gericht barüber Ungeige ju machen und bie Gelber ober Gaden, jedoch mit Borbehalt ber ihnen baran zustehenden Rechte, in das Stadtgerichtliche Depositum hierselbst abzuliefern Wenn bennoch dem Gemeinschuldnec etwas bezahlt ober uusgeantwortet werden follte, fo wird foldes für nicht geschehen erachtet und jum Beften ber Maffe anberweit beigetrieben werben. Falls aber ber Inhaber folder Gelber und Sachen biefelben verschweigt und gurudhalt, so wirb er noch außerbem alles ihm baran guftehende Unterpfandes und anbern Rechts für

verluftig erklärt werben. Waldenburg, ben 10. Februar 1845. Königliches Stadt-Gericht.

Freiwilliger öffentlicher Ber: fauf des großen Rittergutes Momersdorf am Rhein.

Das landtagefähige Rittergut Ro-meredorf, vormale königliche Domaine, auf dem rechten Rheinufer zwischen Robleng und Reuwied gelegen, fammt vollständigem Guts: Inventarium, foll wegen Ablebens bes feithe= rigen Befigers

Dienstag den G. Mai dieses Jahres, Worgens 11 Uhr, an Ort und Stelle öffentlich meiftbietend vers

fauft werben.

Die ganze Besissung ift zehntfrei und besteht

1) aus massiven, mit Schiefer gedeckten herrsschaftswohnungen und Dekonomiegebäuben, beren durch Feuer zerstördarer Baus
werth zu 50,500 Thr. preuß. Cour. bei
der Aachener Feuerversicherungs-Gesellschaft

affeturiet ist; aus 734 Morgen 82 Kuthen 20 Fuß Afferland, 81 Morg. 90 Kuthen Wiesen, 65 M. 141 K. 66 F. Holzung, 11 M. 72 M. 60 F. Gärten, 22 Morg. 103 R. 80 F. Wildland, 45 Kuthen 10 F. Hüstungen, 4 M. 152 K. 80 F. Fischteichen, 35 Kuthen 40 Fuß Mühlenteichen und 5 M. 42 K. 70 F. Grundslächen von Gebäuben und Hofraum, in Summa 926 Morgen 46 Kuthen 6 Fuß Magbeburger ober preuß. Magbes, in bebeutenden Flächen rings um die Gebäude arrondiretes Land; es Land

einer großen vollftändig eingerichteten Brennerei mit fließendem Waffer und brei Mahlmühlen durch Waffertraft getrie-

ben, fammt Stallungen und Defonomies gebäuben.

Die reizende Lage, bie gunftigen Bertehrs-verhaltniffe und Abfahmege, die Borzuglichkeit bes Bobens und ber ausgezeichnet gepflegte Buftanb sowohl ber Gebaube wie bes ganzen Gutes, wohin insbesonbere auch bie großen Garten, ein Weinberg von 2 Morgen und eine bebeutenbe Obstaucht zu rechnen, — maden jebe fonftige Unpreisung biefer Befigung

überfüssig. Rähere schriftliche Auskunft ertheilt auf portofreie Unfrage unter Lit. R. R. bie Rebatstion bes fürftlich Wieb'ichen Regierungs unb Intelligenzblattes ju Reuwieb. 18/1.1845.

Augekommene Fremde.
Den 11 Februar. Potel zum weißen Ubter: hr. Consul Roch a. Stettin. herr Amterath v. Raumer aus Kaltwasser. herr Gufsbes, Willert aus Billschau Derr Baumeister Kleift a. Bunglau. Dr. Manrermeister Burfner a. Droffen. Db. Kaust. Mannheismer a. Beuthen, Magner a. Stettin, Groß a. Danzig, ube a Bremen. — hotel zur golben en Gans: fr. Geh. Rath v. Baillys Chutow aus Chutow. Perr Generalpacter Banbelt aus Karczewo. Der Generalpagier Handelt aus Karczewo. Dr. Gutspäcker hilbebrand a. Enin. DD. hütten = Inspect. Falce a. hammerstein, horsella a Steiwis. Dr. Offizier v. Kalcktein aus Görlis. herr Oberamtm. Braune a. Krickau. DD. Kauft. Oberamtm. Braune a. Kricau. D. Kaufl. Possart u. Oppermann a. Berlin, hiller aus Leipzig — hore be Sile ie: Hr. Landsschafts: Direct. v. Lipinski = Wosenberg a. Sutwohne Dr Credit-Instituts: Direct. Deinrich a. Schweidnig. Derr Gutsbes. v. Busse aus Poln. = Marchwis. — hotel zu ben drei Bergen: Ph. Kaust. Reichmann a. Fürth, Brauer aus Potsdam. Dr. Gutsbes. Pietsch a. Oberschlessen. Dr. Fabrikant Krause aus Possa. — Dotel zum blauen hirsch. Gutsbes. v. Kozmian a Polen, v. Boxswis-Partenstein a. Gr.-Murtsch, Seisert aus Oberschlessen. Fr. Justiziar Starch u. Kentsdessen. Gnabenfelb a. Kempen, Chilich a. Strehlen, Guttmann a. Freiburg. — Beifes Rof: Do. Kaufl. Frant a. Oppeln, Kempner aus Banbeberg, Ultmann a. Rreuzburg. Dr. Infp. Schröter a. Groffen. — Renigs : Rrone: herr Buchhalter Tiege aus Brandenburg. Der Buchhalter Liese aus Brandendurg. — Weißer Storch: herr Dr. Lubowski aus Berlin Ho. Kauft. Schweiger a. Natibor, Friedländer a. Bunztau. Privat=Logis. Ohlauerstraße 74: herr Kammerherr Gr. v. Gersdorff aus Lipsa. — Mitterplaß S. fr. Oberstieut. v. Hohoff aus Geaz. — Am Kinge 18: hr. Sutsbes. Bar.

Geld - & Effecten - Cours. Breslau, den 12. Februar 1845.

v. Gaffron a. Runern.

|           | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY O | 1         |                  | HAST WITH |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|
|           | Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Briefe.          | Geld.     |
| CALL CALL | Holland, Rand-Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 96               | -         |
| 20.00     | Friedrichsd'or Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1117/10   | 1131/3           |           |
|           | Polnisch Courant Polnisch Papier-Geld ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 961/6            | - Eco     |
| 1         | Wiener Banco-Noten à 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Louis     | 105 1/4          | Desir     |
|           | Effecten - Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zins-     |                  |           |
|           | Staats-Schuldscheine<br>Seehdl, Pr. Scheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31/2      | 100 94 1/4       | S. Lamana |
| 11        | Breslauer Stadt-Obl. Dito Gerechtigkeits dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/2 41/2 | 100              | 901/4     |
|           | Grosherz. Pos. Pfandbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/2      | 1041/6<br>9711/1 | - 74      |
| t         | Schles. Pfandbr. v. 1000 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2      | 100              | STATES OF |
| 2         | dito Litt. B. dito 1000 R. dito dito 500 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 1037/12          |           |
| t         | dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31/2      | 991/6            | 120       |
| )         | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 41/2             |           |

### Universitäts . Sternwarte.

| TE Comment 1845   Serometer |            |       | Thermometer    |                            |   |                            |       |                        |                                |           |                            | OFF DEPT              |                             |                          |        |
|-----------------------------|------------|-------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|-------|------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| 11. Februar 1845.           |            | 3. 2. |                | inneres.                   |   | außeres.                   |       | feuchtes<br>niedriger. |                                | Winb.     |                            | Sewölt,               |                             |                          |        |
|                             | pr.<br>pr. | 27"   | 9, 9, 8, 8, 9, | 20<br>74<br>64<br>72<br>94 | - | 3,<br>3,<br>2,<br>2,<br>4, | 28682 |                        | 14,<br>14,<br>11,<br>9,<br>14, | 5 2 2 8 6 | 0,<br>0,<br>0,<br>0,<br>0, | 2<br>0<br>6<br>5<br>0 | 10°<br>0°<br>0°<br>0°<br>6° | RE<br>SD<br>SB<br>R<br>R | heiter |

Temperatur: Minimum - 14, 6 Maximum - 9, 8 Dber 0, 0

| Getreide : Preife.             |                     | 12. Februar.       |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| Söchster.                      | Mittler.            | Diebrigfter.       |
| Beiß. Beig. 1 Rt. 15 Sgr Pf. 1 | Ml. 8 Sgr. 3 Pf.    | 1 Rt. 1 Sgr. 6 Pf  |
| Beigen: 1 Rt. 12 Ggr Pf. 1     | Rt. 8 Sgr. — Pf.    | 1 Rt. 4 Sgr. — Pf  |
| Roggen: 1 Rt. 5 Ggr Pf. 1      | Rl. 3 Sgr. 6 Pf.    | 1 Rt. 2 Sgr. — Pf  |
| Gerfte: 1 Rt Sgr Pf            | - Rl. 28 Sgr. 6 Pf. | — Rt. 27 Ogr. — Pf |
| Safer: - Rl. 20 Ggr Pf         | - Rt. 18 Sgr. 6 Pf. | — Rt. 17 Sgr. — Pf |

### Söchfte Getreide-Preise bes Preußischen Scheffels.

|                                    | CONTROLLY IN                     | PHONE THE CONTRACTOR OF THE                                                                                  | (177) - 120                                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stabt.                             | Datum<br>Bom                     | Weißer. gelber.<br>Nt. Sg. Pf. Nt. Sg. Pf.                                                                   | Roggen.<br>Rt. Sg. Pf.                                                | Gerste.<br>Ri. Sg. pf.                                              | Hafer.<br>Rl. Sg. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Goldberg  <br>Jauer .<br>Liegnis . | 1. Febr.<br>8. Febr.<br>7. Febr. | $\begin{bmatrix} 1 & 28 & - & 1 & 15 & - \\ 1 & 26 & - & 1 & 14 & - \\ - & - & - & 1 & 14 & 4 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 & 6 & -1 \\ 1 & 8 & -1 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ | $\begin{vmatrix} 1 & - & - \\ 1 & 3 & - \\ 1 & 2 & - \end{vmatrix}$ | $\begin{bmatrix} -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -20 & -2$ |  |